688,676 DUPL

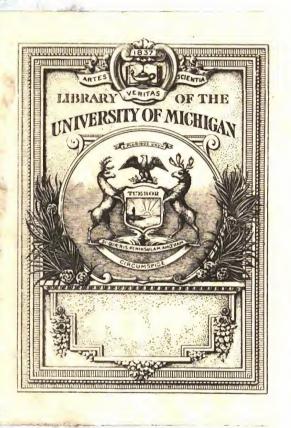





# Untersuchungen

über

## den Menschen

v o'n

### Dieterich Tiedemann

Profesor der alten Sprachen am Collegia Carolino ju Casel.





Dritter Theil.

Leipzig, ben Weidmanns Erben und Reich. 1778. A. CARRETTE COL

0 0 3

anamichte (i.e.) Kerdunger in der der

Psychology Harrass: 8-2-28 17348:

#### Staning 15

### Borrede.

iefer britte Theil meiner Unterfuchungen enthalt zwar nicht so berühmte Streitigkeiten, als ber vorhergehende; ich schmeichte mir aber, daß er darum nicht weniger interegant senn wird, so wohl burch ben Inhalt felbst, (benn wer wird nicht von der Einbildungs=Rraft, welche von allen Zeiten her in Erdichtungen, Erscheinungen, und religiofen Betrugerenen, eine fo wichtige Rolle gespielt hat, gern naber unterrichtet fenn wollen?) als auch durch die Behandlung besselben; (benn wer wird nicht die vom gewöhnlichen philosophischen Wege abgeleges nen, so wichtigen Beobachtungen ber Uergte gern genauer kennen mollen?) die kurge Unzei. Unzeige bes Inhaltes wird dies deutlicher beweisen.

Ueber die Grängen des Begriffes von der Einbildungs-Kraft sind die Philosophen noch nicht einig geworden. Es war also vor allen Dingen nothwendig, diese zuerst zu untersuchen und festzusehen, daß sie in der Ausweckung und Verarbeitung gehabter Empfindungen zu neuen Vildern bestehen. Da dies durch die körperlichen Orsgane geschehen muß: so sieht man, daß dieser Theil unmittelbar mit dem vorhergehenden zusammenhängt. Erstes Zauptschieft.

Die so verarbeiteten Empsindungen habe ich, aus Mangel eines bequemern, unter dem Worte Vild zusammengesaßt. Es war alsso zunächst zu untersuchen, worin diese ihrer Natur nach bestehen? Nach Absonderung alles blos hypothetischen blieb keine andere Antwort übrig, als in gewissen uns unbekannten Modisikationen der Gehirn-Organisation, und zwar sehr wahrscheinslich einer solchen, die von der empsindenden unterschieden ist. Und daraus solgte natürlich der Saß, daß die Arten und Beschaffen-

schaffenheiten umserer Imaginations Iveen im Allgemeinen von der Organisation allein abhängen. Diesen Satz schmeichele ich mir vollständiger und gewißer als meisne psychologischen Vorgänger dargethan zu

haben. Underes Zauptfrück.

Die Einbildungs = Kraft verknüpft einzelne Bilder zu gangen Reihen. Daß
dies überhaupt nach den Uffociations = Gefetzen geschieht, ist ausgemacht, und diese stehen im ersten Theile. Weil ich aber
fand, daß diese allgemeinen Gesetze hier manche nicht genug bemerkte besondere Einschränkungen bekommen: so glaubte ich sie in einem besondern Hauptstücke anzeigen zu müßen. Drittes Zauptstück.

Dis hieher sind die Bilder blos als aufgefrischte Empsindungen betrachtet worden; ihre Umarbeitung zu neuen Phantasmen und neuen, nicht empfundenen Reihen von Bildern, das ist, die Dicht-Kraft, ist gleichfalls noch zu untersuchen: Ueber den Einsluß der Organisation auf die Dicht-Kraft, die Art, wie sie in ihren Wirkungen versährt, und ihre Grängen glaube ich verschiedenes, von andern nicht A 2 gesage

gesagtes bemerkt zu haben. Viertes

Sauptstuck.

123

So weit die Betrachtungen über Die abstrafte Matur ber Einbildungs = Rraft. Man kennt die Natur immer nur nach ih= rer Oberflache, wenn man fie blos aus alls gemeinen Begriffen fennt. Die Geelen-Lehrer voriger Zeiten blieben ben biefenallgemeinen Ibeen fteben, und eben beswegen hangten sie sich entweder an gewiße Aligemein - Plake, oder an willkuhrli. che Hypothesen, wenn sie etwas nicht gans alltägliches fagen wollten. Diesem Mangel abzuhelfen, habe ich auch die feltenern Wirkungen ber Ginbildungs - Rraft beschreiben zu mußen geglaubt. Traume. Nachtwandelungen, Bisionen, Berrucfungen, und Wirkungen auf ben Rorper schienen mir biefes Feld, wo nicht gang, boch gröstentheils zu erfüllen. Also von Traumen und Machtwandlern gunftes Sauptstück.

Obgleich erst kurslich über die Traume manches Gute gesagt worden ist: so schien mir doch auch noch dies mit zu vielen Hyppothesen vermischt und nicht über-

all

all tief genug aus ber Natur geschöpft, als baß ich nicht diesen Gegenstand von neuem batte bearbeiten follen. Der allgemeine Glaube an mahrsagende Traume, ber mit mancherlen Wunder-Geschichten ausgerüftet auftritt, schien mir hieben in seiner Bloße dargestellt werden zu mußen. Rach Absonderung alles Fabelhaften blieb von ibm, fo wie auch von ben wunderbaren Geschichten ber Nachtwandler, nichts übrig, was sid nicht burch bie naturlichen, aber frenlich nicht allgemeinen, Rrafte ber Ginbilbungs = Rraft begreifen ließe.

Daß manche Geisterseherenen nichts als Illusion der Einbildungs-Kraft sind, leidet keinen Zweifel. Daß sie es alle sind, von ber Zeit an nemlich, da außernaturliche Offenbarungen aufgehört haben, schien mir in unsern schwarmerisch = philosophischen Zeiten zu beweisen nothig. Die Erflarung aller Erscheinungen, belphischer Mahrfagerenen, Gefpenfter = Gefchichten, und wie sie wie weiter Mahmen haben mogen, aus ber Matur ber Phantafie, nebst dem Mangel an hinlanglichen historifchen Beweisen für die Wahrheit ber 21 4



Erscheinungen, gab hiezu die bundigsten Beweise. Sechstes Zauptstück.

Wem ich etwa in diesen benden hauptfrucken zu unglaubig scheinen follte, ben bitte ich; mich mit historischen Zeugniffen ju widerlegen. Der philosophische Leser fieht leicht, daß enthusiastische Deklamation und hochtrabende Worte den Mangel an That-Sachen nicht erfegen konnen. Bur allgemeinen Deklamation habe ich Plat genug gelassen; aber nicht die, sondern nur ein einzig glaubwurdig bewiesenes Faktum kann meine Beweise umftoßen. Daß unfere Enthusiasten, Die doch so gern von Wundern und Wunder Rraften reben, bies noch nicht aufgezeigt haben, wunders mich um so mehr, da hierauf alfein ihr Gieg beruhet.

Die verschiedenen Arten der Verrüsckungen sind von den Philosophen bisher so gut als gar nicht, und von den Phisoslogen hauptsächlich nur in Rücksicht auf die Heil=Methode betrachtet worden. Dennoch haben die Aerste gelegentlich auch hierüber manche wichtige Vemerkung gemacht. Diese habe ich unter einen Gemacht.

sichts-

sichts-Punkt zu stellen, und daben das noch zu beöbachtende zu bemerken mich bemühet. Daß diese Materie nicht eine der unwichtigsten, und an neuen Bemerkungen nicht am wenigsten reiche ist, darf ich ohne Citelkeit sagen. Siebentes Zauptstrick.

Micht weniger merkwürdig sind bie Wirkungen ber Einbildungs Rraft auf ben Körper, und die Untersuchung der Frage, ob die Phantasie der Mütter den Kindern gewiße körperliche Eindrücke mitstheilen kann? Uchtes Zauptstück.

Ware meine Absicht in hohe Bewund berung den leser hinzureißen: so hätte ich jene enthusiastische Schreib = Art unserer Zeiten wählen mußen. Aber denn hätte ich auch die Gegenstände nicht in ihrem wahren lichte vorstellen, nicht zur weistern Untersuchung aufstellen können. Die Sprache des Enthusiasten betäubt; aber sie erleuchtet nicht.

Hätte ich meine Betrachtungen in Epis grammen gebracht: so hätte ich vielleicht mehr keser gefunden; allein zum Unglück 21 5 fand fand ich, daß sich Beobachtungen nicht in Epigrammen bringen lassen. Ich habe also nach der kockischen Vorschrift die ungekünstelte Sprache gewählt, die sich zum Vortrage des Raisonnements und der ungeschminkten Wahrheit am besten schickt. Philosophische keser werden mir dies nicht als Fehler anrechnen, weil sie gewohnt sind, mehr auf die Sachen als auf den Ausdruck zu sehen.

#### Erstes Hauptstück.

Bestimmung des Begriffs der Einbildungs - Kraft.

arin Scheint man jest allgemein überd, eingefommen zu fenn, baf bie Ginbil. bungs - Rraft finnliche Empfindungen wieder erneuert, ohne daß ihre Segenstande felbst auf bie Werkzeuge ber Ginne wirken. Derjenige Philosoph, ber por noch nicht gar langer Zeit bie Erneuerung aller gleichgultis gen Perceptionen, die des Gesichts ausgenoms men, aus dem Gebiete ber Ginbilbungs-Rraft verbannt, um nur allein bie angenehmen und unangenehmen Modifikationen aller aufern und innern Sinne barin bleiben gu las fen,\*) hat zwar ber Phantafie neue, aber auch ihrer Natur nicht gemäße Granken gefest. Wenn wir im Traume allerhand Tone horen,

Meiners Minchologie G. 47.

ren, so erneuert die Einbildungs Rraft anderer auch Perceptionen aller übrigen Sinne. Wenn ein Geisterscher sich mit seinem Geiste, oder ein am hisigen Fieber Rranker sich mit einem Phantome unterhalt: so erneuert seine Einsbildungs Rraft auch gleichgultige Sensationen. Ohne mich also ben diesem gegen den allgemeinen Sprach Sebrauch aller Nationen angenommnen Satz langer aufzuhalten, kehre ich zu dem ersten wieder zurück. Er entshalt zwar viel richtiges, abeit auch so viel unbestimmtes, das eben dadurch das richtisge wieder sehr unrichtig wird.

Die Einbildungs. Kraft erneuert die Empfindungen der Sinne; aber welcher? Mallebranche \*), und mit ihm eine große Unzahl anderer Philosophen scheinen, wenn sie von Bildern reden, bloß die Empfindungen des Gesichts zu verstehen. Daß aber auch die Sensationen des Ohres, des Geschmacks, des Geruches, des Geschmacks, des Geruches, des Geschmacks, babe ich eben angemerkt.

Eben diese Philosophen verstehen unter erneuerten Empfindungen blos die ber ausern Sinne:

<sup>\*)</sup> Mallebranche de la Rech. de la Verité, Liv. II. Part. I. ch. I.

Sinne, und scheinen nicht daran zu benken, daß es auch Empfindungen innerer Sinne giebt. Es sind blos Freuden der Sindibungs Kraft, wenn man sich über das Sute vergnügt, welches man ehemahls gethan hat; es sind blos Bewegungen der Phantassie, wenn man mit Sesners Schäfern arkabische Freuden der Liebe, oder mit Sophostes Philostet Quaalen der hülstofen Sinsamsteit empfindet.

Dungen durch die Einbildungs Rraft erneuent werden, wie werden sie erneuert? Sehr schwach, sagte Hobbes,\*) und mit ihm die meissen Neuern. Abermahls etwas wahres, aber nicht alles wahre. Etwas wahres, well die ersneuerte Empfindung gemeiniglich schwächer ist als die wirkliche; nicht alles wahre, weil sie oft auch eben so lebhaft ist als die wirkliche. Träume, hisige Fieber und manche andere Worfalle beweisen es.

So viel erhellt aus diesen Bemerkungen, daß wir noch bis jest keine vollkommen be-

Hobbes Leviathan cap. 2. Tetens philosos phische Bersuche über die menschliche Natur,

friedigende Definition ber Ginbilbungs Rraft. haben; und gwar beswegen, weil wir fie noch nicht genug mit andern verwandten Geelen-Rraften verglichen haben. Das ift ber Relis. Jer unferer meiften Erflarungen, und ben werden fie auch vielleicht, fo lange Menfchen Menfchen find, behalten. Es wird uns immer schwer, wo nicht unmöglich bleiben, alle einzelne Erfahrungen fo genau aufzufammlen, die aufgesammleten fo genau unter gewiße Claffen ju bringen, und biefe Claffen mit fo genau bestimmten und allgemein anerkannten Benennungen gu belegen, bag alle Berwechfelung ganglich gehoben wirb. Dem ungeachtet ift es immer gut, ben firethum in bie moglich fleinften Grangen gu bringen, wenn man auch bie Wahrheit in ihrer vollkommenen Genauigkeit nicht erreis chen fann

Die Vorstellungen der Einbildungs-Kraft entsiehen, wenn sie auch den Sensationen an Deutlichkeit gleich kommen, doch immer von innen, und enthalten nie Abbildungen solcher Segenstände, die jeht wirklich auf die Sinne wirken. Die Einbildungs-Kraft setzt ihere Ideen auf mancherley Art zusammen, ohne auf

auf die auser uns existirende Welt Rücksicht zu nehmen. Daburch also unterscheidet sie sich von dem Empfindungs Vermögen him Tänglich, daß sie ihre Ideen ohne jest auf die Organe wirkende Gegenstände der Vorsstellungen und nach ihren eigenen Gesetzen Bervorbringt und ordnet. Dies ist der äuses re Unterschied.

Der innere hangt von ber Beantwortung ber Frage ab : ob Empfindungs : Berindgen und Ginbilbungs . Rraft gleichartige Bermogen find? ob fie eine und biefelbe Rraft nur mit verschiedenen jufalligen Reben Be Rimmungen find? Einbildung ift gefchwachte, pber , wenn man lieber will; erneuerte Em. pfindung: alfo ift fie eine Sattung bes Empfinbungs = Bermogens. Go schließt nian manchmal, lind fieht nicht, bag man mehr nach dem Rlange ber Worte als ber Richtige Feit der Begriffe Schliefft. Wie viel Raisonnemente giebt es nicht, bie nach ber Sobbes Schen Theorie nichts als Zusammenreihungen abnlichklingender Worte find! Man ermage folgende Grunde, und urtheile!

1) Zur Empfindung gehört nichts mehr, als daß in uns eine gewiße Modifikation hervorgevorgebracht wird, und daß wir uns herselben bem bewust sind. Hier ist die Seele fast blos leidend, nur in der Beobachtung thatig. Bur Erneuerung einer Empfindung, oder zur Einbildung, gehört aber starke innerellnstrengung, ein Befehl der Seele, diese Empfindung hervorzubringen. Hier ist also die Seole blos thatig.

2) Das Empfindungs-Vermögen kann ohne die Einbildungs-Krast existiren. Soll eine gehabte Empfindung erneuert werden; so müßen nothwendig Spuren von ihr nache geblieben seyn. Nun aber gehört es zur Empfindungs-Krast nicht wesentlich, daß die einmal gemachten Eindrücke fortdauern, und auf lange Zeit Spuren von sich zurücklassen.

3) Empfindungs-Nermögen kann nicht nur ohne Einbildungs-Araft senn, sondern es ist es auch oft wirklich; den empfindenden Austern und Polypen wird man schwerlich Einbildungs-Araft zuschreiben können. Wollte man aber etwa sagen, daß diese Thiere nicht wirklich empfinden: so wurde man Benspiele von blos vegetirenden und empfindenden Menschen gegen sich haben. Es giebt,

fagt Zimmermann, 2) Leute, bie in ihrem gant gen Leben einfaltin, verstandlog bleiben und gebohren werden bornemlich im Balliferlang bei Gie werden von gefunden Eltern geboh. ren; ihr Angeficht hat fast gar nichts mensche liches; ihre Mauler find weit aufgesverrt, und ber Geifer Trieft ihnen aben bas Rinn berab : fie haben mehrentheile Rropfe, einen abgefehmackten Baut, jund einen Beift, ber gui allen menfchlichen Berrichtungen unfahig Diefe laufen umber. Undere britaen thre Lebens Beit jur Bewegung, gant unfabig im Bette tuy baben faunt mehr Berfand als bas Wieh; und in vielen Absichten weniger. Thre Sinne find fo fumpfi baf unlanaft ber beir von Saller ein folches Thier freviren fah, weit es feine Mothdurft nicht verrichten wolltein Go gewiß biefe Leute empfindem: fo gewiß haben fie feine Einbildungs Rraft; und bies beweise ich for Gin Mensch, ber feine gehabten Empfindungent erneuert erneuert auch die mit ihnen verbunden gewefenen andenebmen und imangenebmen Thung Lotonlide a Bergin Eindeil

Simmeemann von bet Cefahring/ Tom. II. 1916. 150. and 1361 mga price Tomical.

Einbrücke; ein Mensch, der die ehemahls gehabten angenehmen und unangenehmen Einbrücke erneuert, erneuert auch die daraus entstandenen Begierden und Berabscheuungen; ein Wensch, der seine ehemahligen Begierden und Berabscheuungen erneuert, erncuert auch die daraus entstehenden Bewegungen des Körpers und Anstrengungen der Seele; ein solcher Mensch aber kann unmöglich so verstand und bewegungs los sepn, als diese Walliser beschrieben werden.

Soll also ein empfindendes Wesen auch Einbildungs Rraft haben: so mußen zu dem Empfindungs Vermögen noch folgende Kraftte hinzukommen: das Vermögen, Spuren von den innern und äusern Sensationen zu behalten; die innere Selbstthätigkeit und Ansstrengung, dadurch diese Spuren voriger Empfindungen wieder aufgefrischet werden. Es solgt, daß Empfindungs Vermögen und Imagination nicht eine und dieselbe Kraft sind.

Desmegen aber find fie noch nicht gang. lich von einander unabhängig; vielmehr in einem wefentlichen Stücke biefelben. Ohne Empfindungs. Vermögen läßt sich keine Einbildungs. bildungs. Rraft benken; wie sollen Empfindungen erneuert werden, wo feine sind? Eben dieselbe Modifikation der Seele, die die Sensation ausmacht, macht auch die erneuerte Sensation aus. Das Empfindungs. Vermogen also, (so wol das innere als das ausere,) nebst dem, die Spuren der Empfindungen zu behalten, und durch innere Thätigkeit zu erneuern, sind Elemente der Einbildungs Kraft.

Aber nicht alle Clemente. Daraus, daß eine Empfindung Spuren von sich nachläßt, und daß diese Sputen wieder aufgesrischt wers den, folgt nichts mehr; als daß nur eine einzige Emstedler Empfindung erneuert wird. Nun aber bringt eine Imaginations Idee die andere herben, und leitet uns dadurch auf ganze Reihen von Phantasmen. Die Verknüpfung also der zurückgebliebenen Empfindungs Spuren, ist gleichfalls ein Element der Imagination.

Richt nur die Verknüpfung, sondern auch die Zusammenschmelzung. Aus mehreren abgesonderten Vorstellungen macht die Einbildungs-Kraft eine; an die eines Pferdes setz sie der Flügel, und macht so die des BegaPegasus. Dies macht einen Theil ber Dicht-

Diese Dicht-Rraft nun, ift fie eine Gigen-Schaft der die Empfindungen wieder hervorbringenben Rraft, ober ein gang abgesonder. tes Clement ber Ginbilbungs . Rraft? ift es, und ift es auch nicht, fagt herr Tetens\*): bas erfte, well eine groffere Lebhaf. tigfeit und Geschwindigfeit, verbunden mit geringerer Genauigfeit in ben einzelnen Em. pfindungs. Borffellungen, aus bem erneuernben Bermogen bas bichtenbe machen; bad lette, weil aus bem Vermogen, Empfindungen zu erneuern, nie bas Bermogen, fie in ber Erneuerung zusammengufegen, werben Wie er diese benben widersprechenben fann. Cape jufammen bat benfen tonnen, begreis fe ich nicht: bas aber begreife ich, baff in bem lettern Schlufe ein Sehler liegt. Er nimmt an, bag bas Bermogen, Empfindungen zu erneuern, barin besteht, bag bie Empfindungen gerade so wieder erneuert werben, wie fie empfunden wurdens und fregliche wenn es bies ift: fo fann in Ewigfeit das Bermogen, Empfindungen zu ernenern, nicht dichter wie Dichter

Detens philof. Derfuche, G. 150.

Dicht- Rraft werben. Aber ift es bies? fann es bied fenn? Unfere Rraft, einerlen Ibee ju betrachten ; ift eingefchrantt; je langer wir alfo eine und biefelbe Ibee anfchauen, befto mehr berändert sie fich eben burch bas Anfchaueir. Richt nur in Unifehung ber Deut Hichfeit, fondern auch in Unfehung ber Urt beranbert fie fich. Man febe bie Conne, ober auch ein Gemahlbe mit fortbauernber Anftrengung an, und febe, ob nicht bie Farben, bie Miguren anfangen werben, fich gu anbern: wie vielinehr muff bied ben bem weit schwacher wirfenden Bilbe ber Imagination fatt haben! Je langer wir und bemuben, ein einfiges Bild unverandert bengubehalten, befto mehr wird es fich in fich felbft verandern. Ferner, bie Bilber ber Ginne berandern fich burch bie Lange der Beit, einige Bune geben verlobren. andere werben burch zufallig hinzugebachte neue verbrangt. Benbe Urfachen verandern bie erften Einbrucke ber Sinne, benbe machen alfo auch ohne unfer Wollen neue Bilber; eis ne fo genaue Erneuerungs Rraft ber Genfation ift alfo ben und unmoglich, und baber bie Dicht Kraft eine Kolge unferer einge fchranften Phantaffe.

£Б 3

Bie aber, wenn unfere Einbilbunge - Rraft nicht fo eingeschrantt mare? wurde benn nicht bie Dicht - Kraft von ihr ausgeschloßen senn? Auch dies nicht; benn eine Phantasie, die Empfindungen genau fo erneuert, wie bie Sinne fie überliefert haben, fann boch biefe erneuerten Empfindungen fluckweife betrachten, fann alfo mit Vorfat Theile weglagen, und baburch neue Bilber machen; kann also auch an fatt ber weggelagenen neue bingufegen, und baburd) bichten; fann also einzelne Theile eines Bilbes an einen anbern Plat fegen, und auch baburch sich, ihre eigenen Geschöpfe bilden. Ja, aber wenn es nun ihre Matur erforbert, gerade bie Empfindungen fo gu erneuern, wie fie bon ben Ginnen gefommen find? Dann fann fie frenlich nicht bichten; aber bann ift fie auch nicht menfchlis che Phantafie mehr. Dies alles beweiset fo biel, bag ein gewißer Grad ben Phantafie bie Dicht- Rraft wesentlich ausschließt; bag man aber barum nicht fagen barf, die Dichte Rraft fen eine von der Phantafie wefentlich verschiedene Rraft, weil man sonst auch sagen muffe, bie Erfindungs Rraft fen bon ber Dent - Rraft wesentlich verschieden, wenn. nemlich

nemlich die Dent-Rraft barin bestünde, daß man alles fich fo vorstellen muß, wie die Sinne es dem Berstande barstellen.

Als ursprüngliche und erffe Elemente der Einbildungs Reaft also sind nur Empfindungs . Kraft, Behaltung der Empfindungen, Gelbstihatigkeit in ihrer Erneuerung, und Affociation der Ideen anzuseben. Derjenige neuere Philosoph, ber für bie Bafis ber Imagination Sinnlichfeit, Empfinblichfeit und Empfindfamfeit angenommen hat, \*) hat folglich viel zu wenig gefagt; auch nach feinen eigenen Grundfagen viel ju menia acfaat, weil er ber Cinbilounas Rraft das Vermogen zuschreibt, die Empfindungen au verbinden, ju foncentriren, ju erhoben, und zu verkleinern, als welches fich auf bloffe Sinnlichkeit nicht jurudfahren lagt, wenn man nicht bem Empfindungs - Bermogen bie bisher noch unbefannten Rrafte gufchreiben will, aus ihrem eigenen Rond neue Genfationen gu Schaffen, und bie erhaltenen Empfindungen zu fombiniren. in if in the war with the self

So find also Empfindungs Bermsgen und Einbildungs Rrafe dadurch hinlanglich

<sup>\*)</sup> Meiners Psychologie, G. 48.

unterschieden, daß die letztene mehr Gelbst thätigkeit als das erstere voraussetz; daß die letztere neue Borstellungen schaffen kanns daß die letztere auch in der Folge ihrer Ideen ihren eigenen Gesehen unterworfen ist.

Daburch aber find noch zwischen Eine bildunge . Rraft und Gebachtniff bie Grans Ben nicht festgefest; und bies muß boch geschehen, wenn man nicht in mancherlen Unbestimmtheiten und Frethumer fich vermis deln, wenn man die Imagination bestimmt Bende Geelen - Rrafte bebefiniren will. Schäftigen fich mit Erneuerung vorbin gehabter Sbeen; bende find folglich in ben Grund Theilen bes Aufbehaltens der Mobie fitationen, ber Wiederhervorbringung und ber Gelbsthatigkeit einerlen. Ift also die eine eine Battung der andern, oder find fie vielmehr berde Weben Battungen ein ner bobern Braft! sperrelight, dan grand

Eine Unter Gattung pon der einen kann die andere unmöglich senn. Denn 1) die Einbildungs Kraft betrachtet blos die erneuerten Empfindungen ohne darquf zu seben, ob sie schon ehemahls dangewesen sind ober nicht; dies aber thut das Gedächtnist alle

allemahl. Ben jebem Aftus bes Gebachte nifes findet fich folglich nothwendig ein Urs theil; ben dem Aftus der Einbildungs - Rraft aber nicht. 2) Die Imagination beschäftigt fich blos mit Empfinbungen; bas Gedachtnis aber mit allen und jeben Ideen; bas Gebachtnif also hat ein groferes Gebiet als die Cinbilbunge . Rraft. 3) Die Erneuerung burch bas Gebächtnif ift von ber burch bie Imagination wesentlich verschieben; wenn wir uns blos erinnern, etwas gefeben, gehorf gethan ju haben: fo fchweben une bie Bilder bicfer Dinge nicht bor Augen; wenn wir hine gegen eine Imaginations Ibee haben: "fo ift fie allemahl lebhaft, deutlich bestimmt. 4) Ein gewißer Grad des Bedachtnifes macht nicht Einbildungs Rraft, fo wie imt getehrt ein gewißer Grad ber Einbilbungs Rraft nicht Gedächtniß macht Benbe Rrafe te find folglich wesentlich verschieben, und nicht vollig einartig.

Aber, fagen einige Philosophen, ift nicht bas Gebachtniff eine Gattung ber Cinbile bungs Rraft , ba offenbahr die Erneuerung eines fchmachern Bilbes bas Gedachtnif ift? 1) 25 5 Rei+

· Serve

<sup>\*)</sup> Hobbes Lewigthan, cap. 2.

Reineswegs, benn ben ben Operationen bes Gebachtnises wird nicht nothwendig ein Bild gebraucht; bas Gebiet bes Gebachtnises ift größer als bas ber Jmagination: also fann jenes nicht eine Unter-Art von bieser senn.

Eben biefe großere Ausbehnung bes Gebletes des Gedachtnifes hat baher auch einige veranlagt, die Einbildunge Rraft für eis ne Unter Gattung bes Gebachtnifes gu er-Maren \*): Die Ginbilbungs Rraft, fagen Re, ift nur eine Erhalterin angenehmer und unangenehmer Genfationen und Empfindungen, nicht ber gleichgultigen Ginbrucke. Gonberbar genug! Das Gebachtnif erhalt nicht blos bas empfangene; es erhalt auch ben Gebanten , baf es empfangen ift, bie Zeit, ben Det, ba es empfangen murbe; bon biefem! allen gehort für die Imagination nichts. Und? gefest, auch bies ware nicht: welche Logit fagt benn, bag man fo abtheilen ming: ein Stuhl mit vier Fugen hat alle Fuge; Die ein Stuhl haben muß; ein Stuhl mit dren Rugen aber hat nur einige: alfo ift ber brenfußige Stuhl eine Unterart bes vierfüsigen? Rach allem, was man bieber von Logif gewuft hat.

<sup>\*)</sup> Meiners Phydologie, S, 48.

hat, pflegt man so abzutheilen; empfangene Eindrücke werden aufbehalten und erneuert; entweder alle, oder einige: das erste macht das Gedachtniß, das letzte die Einbildungs-Kraft aus. So werden also nach den eigenen Grund-Gätzen dieses Philosophen Gedachtniß und Imagination Neben Gatzungen, nicht aber Unter Sattungen von einander.

Eben dies nun, daß man nicht beutlich gefehen hat, es finde fich noch ein allgemeis nerer Begriff, unter welchen bende Geelen-Rrafte gehoren; daß man den niedrigern Begriff gegen alle Regeln logischer Abtheilungen ju bem Begriffe einer Gattung gemacht bat, hat so wol jene Sobbische, als auch diese Meinersche Bermechselung veranlafit. Dies fer allgemeinere Begriff nun ift ber, bon eis nem Vermogen empfangene Cinbrucke ju bewahren und zu erneuern; ber aber, ba er in ber nach ben Bedurfnigen bes gemeinen Lebens geformten Sprache feine eigene Benennung erhalten hat, auch von ben blos nach Maggabe ibrer Sprache philosophirenden Leuten nicht mahrgenommen worden ift.

Diefen

Diesen Untersuchungen zusvolge ist die Einbildungs Rraft vas Vermögen die Empfini dungen (so wol äusern als innern) ohne die wirkliche Linwirkung ihrer Gegenstände in verschiedenen Graden der Lebhaftigkeit zu erneuern, (ohne daß jedoch bey der Erneuerung daran gedacht wird, ob sie ehemäble schon da gewesen sind,) und die erneuerten auf mancherley Art zu koniblniren, und auf einander solgen zu lassen.

Detail naher kennen ju ternen, wird es nothig finn, die einzelnen Empfindungen, bann ihre Zusammensehung, dann die Dicht Kraft, und endlich noch einige befondere Erscheinungen, untersuchen.

### Anderes Hauptstück,

#### w**Bon ben Bildbeim** wind Musikan and dangs was sing bas

Man nennt zwar eigentlich nur die erneuers ten Sesichts Empfindungen Bilder? da aber für die Imaginations Ideen moch kein eigenthümlicher allgemeiner Nahme vortein eigenthümlicher allgemeiner Nahme vor-

handen ist: so wird man mich hoffentlich ente Schuldigen, wenn ich bies Wort hier etwas allgemeiner mache, und überhaupt alle erneuerten Empfindungen ber aufern Cinne darunter begreife. Die erneuerten innern Empfindungen nennt man gemeiniglich Empfindnife; allein auch biefe Benennung hat noch ihre großen Unbequemlichkeiten, weil barunter auch foldje innere Empfindungen verstanden werben, bie ursprünglich, und nicht blos erneuert find. In Diefer Ruckficht ware es, dunft mid, nicht unschieklich, auch fie mit unter dem Rahmen der Bilder gufame mengufagen, fo lange wenigstens bis unfere philosophische Eprache auch für sie einen eigenthumlichen Ausbruck befommen haben official and dentifications of a mirb.

Da die Bilder erneuerte Empfindungen find: so ist unleughar schaft die Geele ben ihrer Gegenwart ebausto, oder wenigstens auf auf eine ähnliche Art modificirt wird, wie ben der Enwsindung: Man frage nicht, wie diese Modification in der Geele hervorge bracht wird, und worin sie besteht; denne diese Frage ist und worin sie besteht; denne diese Frage ist und sehr durchaus unbeand wortbat, da wir weder die Geele selbst; nicht

die Arten ihrer Modifikationen, noch auch die Urt, wie fie von ben finnlichen Eindrücken affi eirt wird, fennen. Dan frage auch nicht, wie fich bie Empfindungen in ber Geele erhalten ; benn auch dies murbe man unbeantwortbar finden, da wie die Modifikation selbst nicht einmahl. fennen am Zwar ließen fich Sppothefen zur. Auflosung bender Probleme erdenken; zwar liefe fich fagen, baf bie Geele ausgedehnt. ift, baff folglich in biefer Ausbehnung mans cherlen Eindrücke gemacht, und die gemachten erhalten werden tonnen; allein auch bas wurs de nicht viel mehr gesagt fenn, als, was in ber Frage felbst enthalten ift, mit andern Worten wiederhohlen. Beffer alfo gar nichts gefagt, als etwas ungureichendes, und bagu nicht einmahl etwas beweisbares gefagt. Dir haben lange genug in ber Welt ber Sppothe fen hemmgetappt im nicht thericht genug mehr fenn ju burfen, und neue Labprinthe ju fchaffen.

Unter ben Bilbern zeigt uns die Erfah.
rung ben merkwürdigen Unterschieb, baß einisige ohne, auch fo gar gegen ben Befehl ber Seele, andere aber mit ihrer Einwilligung, und burch ihren Borsatz erscheinen. In dem

furgen Zwischenraume zwischen bem völligen Wachen und bem ganglichen Ginschlafen zeigen fich und oft taufend wunderliche Geftalten,ohne bag wir fie verlangten, ja auch ohne bag wir einmahl wiffen, woher sie fommen; und manche biefer Beftalten find fo eigenfinnig, bag fie fich auch mit Gewalt nicht vertreiben laffen wollen. Diefer und noch manche ande re unten anguführende Ralle beweifen, baß bie Geele nicht unumschrankt über ihre Phantaffen gebieten fann. Und bas mufte fie boch konnen, wenn die hervorbringung und Bertilgung ber Bilber einzig und allein von ihr abhienge; auch der Rorper alfo hat auf bie Bilder Einfluß; und es ift unlaugbar, daß die Bewegung gewißer innerer Organe gur herborbringung eines Bilbes erforbert mirb. the state of the state of the state of

Sie wird nicht nur dazu erfordert; sond bern sie gehört auch nothwendig dazu, und zwar so, daß die Seele für sich allein kein Bild hervorbringen kann. Ben einem Mensschen, der einen Schlaftrunk eingenommen, oder der sich durch große Arbeiten ermüdes hat, kann keine Anstrengung der Seele eine Empsindung erneuern. Ein Mensch, der durch

durch Bella Donna oder hisige Setranke feine Organe in Unordning gebracht hat; kann auch mit dem festesten Vorsatze seine Phantasie nicht in Ordnung halten.

Deuere Philosophen, vie has fühlten, und eben weiloffe es fühlten fonicht herveifen ju burfen glaubten, warfen nun die Frage auf: wie wirfen bie innern Organe gur Erneuerung einer Genfation? Da fie nut aus. gemacht hatten, bag bie Merven die Genfai tion verurfachen: fo war ber Schluß natur lich, baff eben bie Merben auch die Erneues rung ber Genfation wirfen. Und in bicfer allgemeinen Untwort kommen fast alle übers ein. Die Frage aber, wie erneuern bie Gehirns Ribern Die Genfation? theilte fie in verschiedes ne Parthenen Diejenigen, Die burch Bewes gung ber aufern Gegenftande Bewegung ber Lebens = Geifter in ben Rerben, burch Bemegung ber Lebens Beiffer Bewegung ber Ges birn Sibern und burch Bewegung ber Ges hirn-Fibern bie Genfation hervorgebracht glaubten, ertlarten auf eben biefe Beife Die Entftehung eines Bilbes. Die Geele, fage ten fie, fest burch ihren Befehl die Lebens-Beifter in Bewegung, Diefe bewegen die Ge birn:

hirn Sibern biefe machen im Gehirn Eine brude und Spuren; und biefe Spuren er neuern bie Empfindung.\*)

Go fcharffinnig biefe hopothefe auch ift, fo ift fie boch nicht hinreichend, bas verlange te gu erflaren. Daburch, bag man weiß, Die innern Gehirn-Kibern bewegen fich auf mancherlen Art, um eine Empfindung zu ert neuern weiß man noch nicht, wie biefe Bemeanna biefes Bild hervorbeingte Daburche bag man weiß, eine gewiße Bewegung ber Merven im Gehirne erneuert eine Genfation weiß man noch nicht welche. Bewegung jes be Genfation erneuert, weiß man noch nicht, wie überhaupt die Bewegung befchaffen fenni muß, um eine Genfation aufzuwecken. Sur! bie innern Empfindungen hat man bis jesti mit; aller anatomifeben Edbarfer noch: feine: Merben auffinden tonnens edift fo gar mahre fcheinlich, bag es feine für fie niebt. Wes niaftens giebt es feinen einzigen Plat ant unferm Rorper, wo ble Freuder die Traus rigfeit, bas Mitleiben eigenelich empfunben wirk.

<sup>\*)</sup> Mallebranche delustech dela Veritt, Liv. 11.
Part, Lichalde C.

wird. Wie will man also die Erneuerung dieser Empfindungen aus dieser Hypothese ableiten?

Gie ift nicht nur nicht hinlanglich, bas perlangte zu erflaren; fie ift auch gegen Erfahrungen. Roch bis jest haben große Angtomen nicht die geringste Bewegung ber Rerven ben ber Senfation mahrgenommen ; ia fie haben fo gar, wie ich im vorhergebenben Theile angeführt habe, gefunden, daß ber Nerve gang unbeweglich bleibt. fo die Sensation nicht burch Merven Beweauna geschicht, wie fann es bie Ernenerung ber Genfation? Und wie follen benn bie Les bens . Geifter die Gehirn . Ribern bewegen? Durch bloges Unftogen? - Dadurch fann ibnen nicht Starte genug mitgetheilt werben um Eindrücke in bem von Ratur nicht gar zu weichen Gehirn zu machen. — Dabarch, daß fie in Menge auf fie gufiromen, umb fie nieberfchmemmen? - Go wird eine Fiber wie die andre bewegt, und giebt alfoeine dieselbe erneuerte Sensation, die die an-1 bere hervorbrinat.

Die neuern Phychologen haben biefe Sypothese, es sey nun aus diesen Grunden,
Dott

pber weil fie zu alt mar, verlagen, bie Sie bern Bewegungen und Detillationen aus ihr benbehalten, aber bie Gebirn Cpuren bermorfen. Die Ginbildungs Rraft, fagen fie, ift eine Mobifitation ber bewegenben Rraft ber Ceele, Die die Ribern ober Die Lo bens . Geifter auf einen gewiffen Ton fimmt weldjer ben vorzuftellenben Gegenftanben eigen, und bemjenigen abnlich ift, ben bie Gegenftande burch ihre Segenwart hervorbrine gen murden. \*) Dan barf nicht eben febr scharffichtig fenn, um ju feben; bag bies nicht vielmehr als ein glangend eingefleibes tes Michts ift. Ein Zon der Fibern, mas ber fenn foll, wird man schwerlich flar ente wickeln konnen. Eine Spannung, bas liefe fich noch einigermaßen benfen, und vielleicht foll es auch bies bedeuten; aber nun bie Fibern, wie werben fie gespannt, wie fonnen fie gespannt werben? Gine Cante, Die nicht an benden Enden bebestigt ift, laft fich nicht wannen, und ungludlicher Weife find Die Ribern im Gebirn an ihrem auferften Enbe nicht bevestigt; ober fie musten es etwa in ber Dage bes Gehrens fenn; fie muffen es die gergenfanet er bei Grant, und inichtige

Estay de Psycholog. p. 12.

burch Schlagslüße bas Gehör ober Gesicht verlohren haben, hören und sehen in ihren Träumen. \*) 3) Leute, beren innere Organisation verdorben ist, Wahnsinnige, Nasenbe, behalten boch ihre äusern Sinne unverlett. Aus diesen Gründen nimmt dieser Schriftsteller eine feinere und eine gröbere Organisation an; die letztere geht nur so weit als wir den Ursprung der Nerven verfolgen können; da wo unsere anatomischen Brobachstungen aufhören, sängt die erstere an. \*\*)

In dem ersten dieser Beweise scheint mir ein kleiner Trugschluß zu liegen; und mich wundert, daß ihn sein Verfaßer nicht bemerkt hat, da doch schon Mallebranche und alle, die dieselben Organe für die Imagination und Empfindung annehmen, gesagt hatten, daß die geringere Lebhaftigkeit des Vildes von der schwächern Bewegung der innern Organe komme. Vollständig also hätte dieser Schluß so lauten mußen: dieselben Organe, die empfinden, werden ben der Erneuerung der Empfindung eben so start als

<sup>\*)</sup> Erfahrungen und Bersuche über den Menschen, Band I. S. 79.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbft, G. 77, 81, 82.

ben der Sensation bewegt; also konnen sie enicht zur Erneuerung dienen, weil das Bild schmächer ist als die Empfindung. Daß sie eben so start bewegt werden, sagen die Gegner nicht, und dies also hatte gegen sie bewiesen werden mußen.

Der andere Grund hingegen ift vortrefflich; benn ba ber Berluft ber Ginne barin besteht, bag bie empfindenden Rerven verborben merden; da biefe Derven in ihrer gangen gange verborben werben: fo ift flat baß eben biefe nicht gur Erneuerung ber Gen. fation ben folchen Leuten dienen fonnen, die bas Gehor ober bas Geficht verlohren haben: Bollia entscheident aber scheint auch er mir noch nicht zu fenn. Ein Sinn kann durch aufere hinderniffe verlohren geben als das Muge burch ben Staar, bas Ohr burch Berreigung' des Trommelfelles; und in diesen Fällen bleis ben die Nerven an sich unbeschädigt. Falle fchließen fich in dem Raifonnement Dies fes Schriftstellers von felbft aus, aber noch nicht jene andere. Gin Sinn fann verlob. ren gehen, wenn der Rerve an bein Ende; beschädigt ift, wo ber Eindruck gemacht wird, ober wenn feine innern Canale vers) Stopft 64

stopfinwerben; ein unterbandener Rerve glebt feine Empfindung. Sollte also der Beweiß vollkommen stegreich senn, so musse er so abgesaßt werden: es giedt Fälle, wo die empfindenden Nerven in ihrer ganzen Länge bis in das Gehirn so verdorben werden, daß ste zur Empfindung vollig untüchtig sind; in diesen Fällen aber hören, sehen, riechen die Menschen doch noch im Traume; also u.f. w.

Der britte von ben Wahnfinnigen hergenommene Grund beweifet ben einigen, aber nicht ben allen. Diejenigen, Die ein melancholifcies Delirium haben, scheinen ihr Empfindungs Suftem bis auf einige Rleinigkeiten unbeschäbigt zu behalten; fie horen, riechen, fühlen und fchmecken meistentheils wie gefunde Menschen; nur in einigen befonbern Vistonen 74bie fich auch auf bie aufern Sinne erftretten, ngehen fie von ihnen ab. Diejenigen, Die glaferne Ropfe, ober ftrober. ne Beine gurhaben glauben, find auch burch ihr Gefühl aberzeugt, baß fie in ihren Ginbildungen Recht haben. Diejenigen aber, die heftiger befiriren, und fich gange Reihen von Phantasmen vorftellen, glauben auch alle Diefe Dinge wirklich zu empfliteli. Allerdings also



alfo ift ben ben Berruckungen Berberbung ber empfinbenben Organe; jeboth feine gang-Ifche, well noch einige Richtigfeit ber Emvimbung übrig bleibt. Da nun ihre innern Dragne in einer ganglichen Ungronung find : fo fann man mahrscheinlich schliegen, baß baburch auch bie aufern ganglich muften berborben werden, wenn fie mit ben innern vollfommen einerlen waren. Roch mehr Ctarfe aber wurde unftreitig biefer Schluf bes fommen ; wenn man burch genauere Beob. achtungen gu bestimmen fuchte, wie weit bie Berberbung ber Ginne in ben mancherlen Graben ber Berrucfungen geht. Die beobs achtenben Vertete, Die fast allein fich bieber um biefe Unghicklichen befunmert haben, baben mehr auf ben Rorver als auf die Geele gefehen; und die Philosophen haben lieber auf ihren Behnftühlen luftige Onfteme gebaut, als mit Muhe ben Menschen in feinen manchers len Buftanben beobachtet.

Bu biesen Grunden seige ich jest noch es nen viertene die Nachtwandler seben in ihrer Einbildungs-Rraft alle diejenigen Gegenstände, mit denen sie sich auf ihren Mansderungen beschäftigen. Eben sie haben oft ihre

ibre Mugen-offen, und feben boch nicht; und man hat ihnen licht fehr nahe bor die Augen gehalten, ohne daß fie das geringfte davon empfunden hatten. . Im Gehirn alfo find biejegen Theile in Bewegung, die jum Geben Dienen; nun aber weiß man, bag eine Bemegung fo feiner Theile fich auch auf die gunadit gelegenen fortpflangt. Sind folglich bie Organe, bie bie Empfindung erneuern, biefelben, die fie querft bervorbringen: fo muß bie innere Bewegung fich auch nach, bent aufern Sinnen fortpflangen, und diefe Fort. pflanjung muß die Augen schon vorbereiten. jede aufere Genfation besto leichter aufzunehmen, und jur Geele ju übertragen. Da aber bies nicht geschieht: so folgt, bag nicht biefelben Organe bie Empfindung erneuern, bie fie von aufen empfangen.

Aus diesem allen folgt so viel, dass bep der Erneuerung der Empfindung im Gen birn etwas dem äbnliches vorgehen muß, was bey der Empfindung selbst geschiehr: daß wir aber nicht bestimmen können, was dies eigentlich ist, wie und wodurch es geschieht.

Wenn

Wenn also bie Organe gur Bervorbringung ber Bilber etwas bentragen, wie großift denn dieser Beyerag ! Aus einzelnen bie und ba gerftreuten Unmerfungen fieht man, baff die Philosophen einiges Gefühl von dieser Krage gehabt haben; noch feiner aber hat, fo viel ich weiß, sie allgemein aufgeworfen, und in ihrem gangen Umfange beantwortet. Wenn ich also gleich in ihrer Beantwortung nicht lauter neue Bemerfungen mittheilen werbe; fo werbe ich' boch wenigstens bie fchon gemachten unter einen Gefichte Punft bringen, und badurch benen, bie Gelegenheit haben mehr ju bemerten, Anlag geben, bie Lucken in der Erkenntnig ju feben und auszufüllen.

Die Beantwortung biefer Frage bangt unmittelbar von ber Auflofung biefer andern ab: welche Berfchiedenheiten giebt es in den Bildern ber Phantaffe? Diese grunden fich auf die Deutlichkeit, Lebhaftigkeit und Dquer-

baftigkeit der Bilber.

In Unsehung ber Deutlichkeit zeigt uns die Erfahrung folgende Unterschiede; 1) einis ge Bilber find blos bunfel und unbestimmt; und bies ift ihre gewohnlichfte Befchaffenheit. Wenn Wenn wir an eine chemahls gesehene Persohn benken: so schwebt etwas der menschlichen Sestalt ahnliches uns vor, den bestimmten Umrif dieser Figur schen wir nicht. 2) Andere Vilder hingegen sind bestimmte Umrife ver Segenstände; wie z. B. das Vild eines sehr geliebten Freundes. 3) Noch andere enthalten nicht nur den äusern Umrif, sondern auch in ihm alle einzelne Theile, als die Rleidung, die Farbe, die Miene, den Sang eines Menschen.

Ben gefunden und gut organifirten Menfchen hangen biefe Unterschiede allein von ber Ceele ab. Chen baffelbe Bilb, bas ihnen porher dunkel war, konnen fie burch eine großere Unftrengung bestimmt machen. Wir fubi len ben biefer Unftrengung allemabl eine gewife innere Spannung im Ropfe, vornehmlich aber an benjenigen Gegenden, wb bas Dr. gan liegt, beffen Genfation wir erneuern wol. len. Goll es eine Gefichts. Empfindung fenn: fo ffrengen fich bie Augen an, und fangen an fich zu verfehließen; foll es eine Wehor, Empfindung fenn: fo fiblen wir eine Spannung und Anftrengung in den Musteln, die jum Ohre Die Anstrengung ber Ceele alfo führen. theilt

theilt fich zuerst ben innern Organen mit, und biefe tragen fie in die aufern, auch in bie Musteln über. hieraus folgt alfo, bag es jur hervorbringung eines Bildes allemahl pothwendig erfordert wird, daß das Organ, beffen Genfation aufgeweckt, werden foll, in die Verfagung von innen gefest werde, als ob es von ausen empfinden sollte. mehr Bestätigung befommt biefer Gat bas durch, daß wir allemahl die erneuerten Empfindungen dahin feten, mo bas jur Genfation bestimmte Organ liegt. Erneuerte Ges fichts. Empfindungen werden allemahl in bie Gegend des Auges gefest; und wenn wir einen Son lebhaft imaginiren, fo tont er im innern Dhre wieber.

Daher bedienen wir uns auch der äusern Organe, um die Bewegung der innern zu verstärken. Einen Ton, der uns nicht gleich deutlich genug werden will, machen wir daz durch hell, daß wir der Epiglottis und den Wertzeugen der Sprache gemise Bicgungen geben, und so den Ton insgeheim nachmachen. Wollen wir eine Figur gant, bestimmt imaginiren: so zeichnen wir sie entweder wirkalich, oder wir sühren in Gedanken unsern Tinger

Finger an ihren Aufen Linien herum. Stelllungen und Bewegungen von Menschen oder Thieren stellen wir uns dann am deutlichsten vor, wenn wir unfere eigenen Muskeln in die Lage sehen, die diese Bewegung oder Stellung an unserm eigenen Korper hervorbringt.

Benn wir einer Mufit aufmertfam jubos ren, ober einem Tanger aufmertfam gufeben, fo fingen wir heimlich alle die Tone nach, niachen alle die Bewegungen nach, die wir Der Eindruck aufer uns gewahr werden. ber Bilder geschieht also nicht allemahl al lein an dem Orte, wo die Merven bes fle empfangenden Organs liegen: sondern er theilt fich auch anbern Organen mit. Diese Mits theilung aber findet ben ben Gindrucken ber benden Organe des Auges nemlich und des Dhres vorzüglich ffatt; bie Gensationen des Geruches, Gefühles und Gefchmackes theis len fich anbern Organen entweber gar nicht, ober both mur in fehr geringer Angahl mit. Der Eindruck vom Schmerke und bon Bergnugen auf bas Gefühl theilt fich den Gefichts. Musteln vorzüglich, anbern Bewegung & Mus. feln aber weniger mit. Die angenehmen ober unangenehmen Gernche und Gefdmack Empfinbungen

bungen beingen gleichfalls einige, aber weit geringere Beranberungen in ben Gefichts Musteln hervor. Bielleicht fommt dies aus einer naturlichen Einrichtung ber Organes vielleicht aber und hauptfächlich wol aus der geringen Aufmertfamtelt, bie wir auf fie wenden. Ein jeder Grad und eine jebe Art bon forperlichem Schmerke ober Veranuaen fest bie Gefichts - und anbern Musteln in eine ihnen eigene Bewegung; fo auch jede Urt bes angenehmen bber unangenehmen Gerus ches und Gefchmackes. Well aber biefe bren Ginne uns in unferm gefellichaftlichen Le= ben und in ber Mittheilung unferer Ibeen bon geringem Rugen find: fo achten wir auf diefe Bewegungen nicht fo fehr, und bemerten fie nicht fo fcharf als bie ber benben andern Dragne. 3

Diese Uebertragung ber Bewegungen eines Organs auf bas andere nun ist das einzige Mittel, die Vilder lebhaft und bestimmt zu erneuern. So oft wir dies nicht können, können wir auch keine Sensation bestimmt erneuern. Von einem Sone, den wir nicht ins Seheim nachmachen, haben wit auch kein bestimmtes Vild; von einer Figur, die wir nicht

1 100

nicht in Gebanken nachzeichnen tonnen, fel-Ien wir uns nichts deutliches vor, u. f. w.

Mus biefem Case fliegen einige wichtige, und eben fo wie er felbst bisher nicht be merkte Folgerungen. Die eine: beutliche und fertige Imagination bangt nicht blos von ber Gute des empfindenden Draaus ab, fondern hauptfächlich von der leichten Communication, die die Draane unter fich haben. Es kann jemand fehr scharfe Aus gen, und boch feine bestimmten Bilber biefes Sinnes haben, wenn nemlich feine innern Organe nicht fo gestimmt find, daß ber Eindruck der Bilber fich den Bewegungs-Muskeln mittheilt, und fie zur innern Nach. bilbung ber gesehenen Figur anstrengt.

Die andere: Richt nur die von der Natur, gemachte Communication ber innern Organe mit einander, fondern auch die funfiliche llebung berfelben gehort zu einer fertigen und beutlichen Imagination. Gin Menfch, ber feine Finger im Beichnen geubt hat, fann eben badurch in Gedanken alle gesehene Siguren leicht nachzeichnen; eben biefer aber wird auch von allen Figuren weit bestimmtere. und deutlichere Bilder haben als jeder ans bere.

bere. Daber fommt es nun, bag ein Muff fer am beutlichften fich alles tonenbe, ein Mahler alles in Umriffen bestehende u. f. m. porftellt. Daber, daß alle uns neue, und mit unfern bieberigen Renntnifen nicht berwandte Gegenstande bas erfte mabl feine bestimmte Bilber gurucklagen. .. Bon ung bekannten Dingen haben wir schon viele Bilber gefammlet, und eben baburch die Communication swifthen ben empfinbenden und bemegenden Organen erleichtert ; fo balb folglich ein in diefe Clafe gehorendes, noch nicht gant befanntes Dbjeft vortommt, funnen wir auch feinen Ginbruck leicht ben bewegenben Dragnen mittheilen, und fo bas Bild leichter und be Rimmter erneuernes as is rim and

Die britte: Man hat zwar schon oft bes
merkt, daß die Sensationen des Sesichts und
Sehors am leichtesten und bestimmtosten ers
meuert werden; aber man hat die eigentliche Ursache davon nicht eingesehen. Nicht weil die Organen dieser Sinne beweglicher sind,
sondern weil, wir ihre Eindrücke wegen unserer Bedürfnisse ofter in die bewegenden übentragen müßen, erneuern wir ihre Eindrücke leichter und bestimmter. Unsere meisten Betill Theil.

fchaftigungen breben fich um Gefichts. und Gehors - Ibeen; fein Bunder alfo, daß ibre Bilber und am geläufigften finb. follten wir auch wol wirflich einen gewißen inbividuellen Geruch, ein gewißes individuelles Gefühl eben fo bestimmt wieder erneuern konnen, als einen bestimmten Ton, eine inbibibuelle Rigur? Daß wir dies in den Eraumen oft thun, ift unleugbar, und also bas Ronnen feinem Zweifel unterworfen. Da wir alfo bas Bermogen bagu haben : fo fon nen die Urfachen ber geringern Leichtigfeit, ber großern Geltenheit des Ausübens, in nichts anderm ale in ber wenigen lebung bes Bermogens bestehen. Doch beutlicher wird bies baburd, bag wir einen Geruch ober eine Ge fuhl - Empfindung, Die uns fehr fart gerührt haben, auch febr bestimmt wieder erneuern Warum? weil baburch bie bemefonnen. genden Drgane in die Lage gebracht worden find, biefe Empfindungen nachquahmen. Sch gweifle alfo nicht, daß wir alle Geruch : Gefuhl- und Geschmack - Empfindungen eben fo leicht und eben fo beffimmt wieder wurben erneuern tonnen, als alle anbere, wenn wir jedesmahl den Eindruck in die bewegen-Arrio la ben



ben Draane fibergeben, und lange genug bauern lieffen, um ihn burch fie nachmachen gu konnen. Dies wird noch mehr aus bem burd, allgemeine Erfahrungen befannten, aber noch in ben Schulen ber Philosophen nicht genug behertigten Sate erhellen, bag ber Eindruck auf ein Organ Bilber des anbern erneuert. Diejenigen, bie burch gewiße chirurgische Operationen großen Schmert empfunden haben, fuhlen ben alten Schmers wieder, foroft fie biele Infloumente feben. Wenn man, ohne es zu wißen, genau nach gemachte Aepfel fieht: fo glaubt man fie auch ju riechen, und man hat einen Borfchmack von ihnen. Dies fann nicht anbers geschehen, als dadurch, bag bas eine Organ, Durch bie Uebertragung feiner Beranberung in die bewegenden Werfzeuge, auch bie bewegenden Organe bes anbern Ginnes ruhrt, und fo bie Empfindung auch biefes Ginnes erneuert. Rann nun bas Auge Empfindungen Des Geschmackes und Geruches erneuern, warum follte es auch nicht bie bloge Unftrengung ber Geele fur fich eben fo gut, eben fo त्रभावता होते अधिक क्षेत्रभावता व्यवस्था है।

Die

Sec. 3.

Die vierte: hieraus nun folat: baf bie Deutlichmachung eines Bilbes auf folgende Urt geschieht: einige allgemeine Rennzeichen ber zu erneuernden Genfation find in ber Geele vorhanden; fie weiß vorher, bag es eine Genfation bes Muges fenn, baf biefe Genfation eine gewiße Figur eines gewiffen Menfchen abbilden foll. Durch ben Borfat, biefe Empfindung gu erneuern, ftrengt fie guerft Die Musteln des Auges an, und die hieraus entstehende ftarfere Bewegung ber innern Dr. care bringt ein umbestimmtes Bild hervor. Mun geht biefe Beranderung in die bewegenben Dragne über, wer vielmehr, die Gee le fest auch fie in die Verfagung, bas duntle Bilb nachzuteichnen. Diefe Bewegung wirft auf die Organe bes Gefühls guruck, und fo fteht bas Bild in feiner volligen Geftalt ba. Undeutlich hingegen und unbestimmt bleibt bas Bild, wenn man entweber ben ber erften Anftrengung bes Drgans fteben Bleibt, ober auch wenn die bewegenden Drgane das Bild nicht nachmachen konnen.

Die fünfte: Hierburch laft sich nun leicht bas bestimmt erklaren, was man bisher denfet unter dem starten oder schwachen Einbrucke

brucke verftanben zu haben, wenn man ihn als eine Urfache ber Deutlichfeit ober Duntel. heit der Bilber angeführt hat. Ein farfer Einbruck ift berjenige, ber nicht nur bas ente pfindende Organ fart bewegt, als ein groß fes Licht, ein farter Schall, fondern auch berjenige; ber zwar das Drgan felbft nicht fiarter afficirt; als jeder unbere, aber fich ben bewegenben Draanen Afarfer mittheilt. Das erftere verfieht man gemeiniglich barunter, und badurch wird alfo bie Angabe biet fer Urfachen nicht nur mangelhaft, fondern auch oft unrichtig. Manche fehr ftarte Ginbrucke tounen wir weniger erneuern, als mandie schwachere; ein Menfch, ber ein fehr blenbendes Licht ploklich fieht, ift besmegen nicht allemahl mehr im Stanbe, fich biefes Licht in feiner Abmefenheit bestimmt : porzustellen. Manche an sich schwache Eindrücke konnen wir feichter erneuern, als manche ftarferes Die Geffalt eines außerordentlichen bon uns febr bewunderten Mannes rührt bas Auge nicht farter, als bie eines jeben anbern Menschen, und boch erneuern wir fie leich ter und bestimmter.

Da

Der Einfluß der Leidenschaften und Begierben auf die Deutlichkeit der Bilder ist hievon eine natürliche Folge. Diese bringen unsere innern Organe stärker in Bewegung; diese erhalten die Bewegung in ihnen länger; diese machen also, daß die Bewegung des empfindenden Organs sich leichter und stärker ben bewegenden Organen mittheilet, und daburch die Erneuerung des Bilds erleichtert.

Diesen Vetrachtungen zufolge sind bie Ursachen ber Deutlichkeit und Dunkelheit der Bilder nachstehende: 1) Die Beschaffenheit bes Eindrucks auf das empfindende Organ.

- 2) Die Beschaffenheit bieses Organs selbst.
- 3) Die Beschaffenheit ber innern Organe.
- 4) Die Wirkung der empfindenden Organe auf die bewegenden. Diejenigen dieser Ursachen, die ich nicht besonders berührt habe, laßen sich entweder aus dem gesagten so leicht verstehen, oder sind auch sonst schon so allgemein bekannt, daß ich meine Mühe beser anzuwenden glaube, wenn ich mit ihrer Vorbengehung andere nicht so bekannte Gegenkande auseinander setze.

Wegen des Zusammenhanges der Gegenstände wird es nicht undienlich seyn, hier noch einige

einige Augenblicke zu ber Auseinanderfetung des bisher noch nicht genug beobachteten Unterschiedes der Imaginations Ibeen bon anbern erneuerten Borftellungen anzuwenden. Alle Ibeen haben bas mit einander gemein. daß fie Modififationen ber Geele find; daß fie ursprunglich aus innern ober aufern Empfindungen entstehen; und folglich ohne eine gewife erneuerte Bewegung ber Organe nicht erneuert werben fonnen. Dieraus alfo fchiene richtig zu folgen, baf bie Erneuerung alfer Ideen diefelbe; und folglich alle erneuer. te Ibeen Imaginations Iboen fenn muften, wenn nicht Erfahrung, und nach Erfahrung Sprach Gebrauch, unter ihnen einen großen-Unterschied festgeset hatte. Die blogen Erinnerungen und die allgemeinen Ibeen unterfcheiben wir bon ben Bilbern febr genang worin besteht nun biefer ben erften Grund-Saten fo miberfprediend fcheinende Untera schied, und mober entsteht erten bereiten . Wenn man fich blos erinnert , einen

Wenn man sich blos erinnert, einen Menschen gesehen zu haben: so schwebt das Bild dieses Menschen und micht vor Augen, wenigstens gehört dies nicht nothwendig zur Erinnerung. Alles was alsdenn ber Seele

**2**) 4

gegene.

gegenwartig ift; bas ift eine gang unbeftimmt und schwach erneuerte Genfation, die sich aber in nichts besonders hervorzeich. net, und faum die Oberflache der Geele leicht bewegt. . Um biefer unenblich geringen Ge fichts Modifitation aber hangen andere beute lichere und bestimmtere bes Gehors, als ber Rahme biefes Menfchen, fein Stand, bie Borftellung ber Zeit, ba wir ihn faben. Wenn wir uns erinnern, ein gewißes Wort. gehort ju haben : fo ift bie bestimmte Borftellung des Wortes nicht bas, was ber Geele eigentlich gegenwärtig ift, fie hat einige bunt. le und entfernte: Ibee bavon; aber bas, mas: fie eigentlich beschäftigt, ift bie Borftellung bon ber Beit, bem Orte, ber Gelegenheit, ba. biefes Bort vorfam. Die Gebachtnif-Ideen also enthalten wefentlich nur gang schwache erneuerte Genfationen ihrer haupt . Gegen. flande; fle bestehen eigentlich in bunflen Ideen bon einer gewißen Zeit, einem gewißen Dre te, bie wir uns durch Worte vorstellen, an welchen wir ein gewiffes Dbieft, bas wir uns gleichfalls hauptfachlich burch fein Beichen in ber Sprache porfiellen, empfunden: baben.

Sier-

dieraus folgt, daß ben der Erneuerung der Vorfellungen durch das Gedachtniß die symbolischen Zeichen in der Sprache der Haupt-Gegenstand, die Idee der empfundenen Sache aber nur entfernter dunkler Gegensstand ist. Ben der Gedachtniß Erneuerung also werden die Nerven der empfindenden Organe nicht so staat, nicht so bestimmt angesschlagen, als ben der Erneuerung durch Imasgination. Die Seele wird dahero auch ben diesem Geschäfte nicht so start modisteirt, und nicht so sehr angestrengt, als ben der Vorssellung durch die Einbildungs Rraft.

Ben der Wiederhervorrufung der allgemeinen Ideen werden gleichfalls diesenigen
empfindenden Organe in Bewegung gesetzt,
durch welche diese Ideen zuerst der Geele zugesührt werden; aben gleichfalls auf eine elgene Art. Gemeiniglich ist das Wort daben
die Haupt- Saches die meisten denken, wenn
sie sich den Menschen überhaupt vorstellen,
nicht wiel mehr als das Wort Mensch. In
diesem Falle ist diese Erneuerung von der
bloßen Erlnnerung nicht unterschieden. Menn
man aber eine allgemeine Idee mit mehr
Lebhaftigkeit erneuert; so werden successive

Discoular Conole

bie Empfindungs Drgane aller ber einzelnen Dorftellungen in Bewegung gefest, die ju diefer allgemeinen Idee gehoren. Der Philosoph, ber die allgemeine Ibee bes Menfchen mit Beflimmtheit erneuert, laft nach einander die Bilber von einem gerabe aufgerichteten Rorper, von Sprache, von Dent-Rraft, und was er fonft noch für Eigenschaften dahin rechnen will, wieber hervorfommen. Daburch alfo, baff er biefe Bilber nach einander und aufer einander herborbringt, wird es unmöglich, daß ein einziges Bild entstehen fonne. gleich alfo auch ben ben allgemeinen Ideen bie Merben ber aufern Sinne bewegt werben: fo fann boch barans fein Bilb, feine Imaginations Jbee entstehen. Diefe find folg. lich von ben Bilbern barin unterschieden, baf fie mehrere auf einander folgende, aufer einander gedachte Bilber enthalten, bahingegen bie Imaginations - Ibeen ein einziges Ganges ausmachen.

Wenn die Organe allen Menschen gleich gut, und die eines einzigen allemahl in gleich guter Verfasung waren: so wurden wir nicht wisen konnen, daß die Organisation auf die Grade der Deutlichkeit der Bilder Einfluß fluß hat. Da aber ein und berfelbe Mensch in dem Zustande der Ermüdung, und dem der volltommenen Munterfeit, in Krantheit und Sesundheit, nicht gleich deutliche Bilder haben kann; da ferner manche Menschen sastzarkeine, manche andere aber fast lauter deutliche Bilder zu entwersen im Stande sind; da endlich von Natur einfältige Leute in hisigen Krantheiten deutlichere Bilder als vor- und nachher entwersen: so ist unleugbar, daß auch hiezu die Organisation vieles beyträgt.

Aber wie viel? Go viel, baf fie allein, ober fo viel, daß auch die innere mefentliche Einrichtung ber Geele angleich mit an ber Deutlichkeit und Dunkelheit ber Bilber Urfache ift? Wir fennen bas Wefen ber Scele nicht genug, um uns in ihrem Innern einen natürlichen Unterschied vorftellen gu fonnen; und aus diefem Grunde allein find wir fchon geneigt, allen Geclen eine urfprunglie che Gleichheit zuzuschreiben. Wir haben aber auch feinen entscheibenben Beweis von einer naturlichen Ungleichheit der Geelen; benn alle an ihnen bisher bemerkte Unterschiede find fo beschaffen, daß fie fich theils aus ber Dre ganisation ableiten laffen, und theils auch , .. nach

nach Aussprücken der Erfahrung offenbahre Folgen von ihr sind. Go lange also, dis das Gegentheil gehörig wird bewiesen sennist man immer berechtigt, die Organisation allein als die Ursache dieser Unterschiede zu betrachten und festzusetzen, das das Verswögen, die Bilder in verschiedenen Graden der Deutlichkeit zu entwersen, allein von der Organisation abhängt.

Bon weldfen Theilen ber Drganifation aber? Derven, Lebend Geiffer, Gehirn find bie brey Gtucke, auf bie man querft fallt, wenn man bied bestimmen will. Bon bem Unterschiede der Lebens Geifter hat Malles branche manches gefagey und manche Er fahrungen burchibn erflart\*); bagegen wars be man auch michte einzuweilben haben, wenn nur bie Lebensgeifter und ihre Befchaffenheis ten birch Erfahrungen oder entscheidenbe Schlufe bem Beifte bes nicht blos bichtens ben Philosophen fichtbar gemacht werden tonnten! Reiner von allen unfern Berfuchen hat und je bie Lebens Geifter felbft gezeigt; feine von allen unfern Erfahrungen hat und untrug

<sup>&</sup>quot;) Mallebranche de la Rech. de la Verité, Liv. H.

intrüglich auf gewiße Beschaffenheiten von ihnen geführt; keine endlich von allen unsern Berbachtungen ist so beschaffen gewesen, daß sie unmöglich anders als aus einer gewißen Beschaffenheit der Lebens Seisser hatte ertlärt werden können. Wenn also gleich die Lebens Geister durch ihre mancherlet Eigenschaften auf die Deutlichkeit der Bilder Einsus haben: so ist doch dies theils noch nicht ausgemacht, und theils läst sich auch durch und bekannte Eigenschaften eines unbekannten Subjektes nichts erklären.

Bon der innern Beschaffenheit der Netwen haben wir eben so wenig bestimmte Kenntniße als von den Lebens Geistern. Ihreinnere Natur ist zu wenig unsern Mersuchen; und Ersahrungen offen, als daß wir etwas mehr als Erdichtungen davon wißen konnten. Man hat sie, so viel ich gefunden habe, ben einem nicht gespannter, nicht härter ober weicher, nicht zäher over spröder, nicht mehr ober weniger maetigt, nicht mit stärken oberbunnern Häuten gefunden, als ben dem anbern. Ober wenn nian dies auch ja gesunden hätte: so hat man doch mit diesen Unterschieden noch keine gewisen Eigenschaften bes Geiffes entweder beständig, oder auch nur ofter vereinigt geschen. Sollten also auch gleich die Nerven etwas zur Deutlichkeit ober Dunkelheit der Bilder bentragen: so ist doch dies bis jeht noch nicht durch Erfahrungen bewiesen.

Die verschlebenen Zustände des Gehirns sind theils sichtbarer als die der Lebens-Geisster und Rerven; und theils haben auch die Anatomen und Physiologen ihre Ausmerksamsteit mehr mach dieser Seite gewendet. Dier wird sich also aus Beobachtungen einiges, aber freylich etwas noch immer sehr durftisges sagen laßen. Die Dummheit setz einen Mangel un beutlichen Bildern voraus, wie ich schwer oben bemerkt habes wenn man also die Beschaffenheit des Gehirns dummer Leute weiße so wird man etwas bestimmtes von dem Einstuße der Organisation auf die Deutlichkeit der Vilder sagen konnen.

Jin dem Gehirn einiger Dummen und dabeh schläfsüchtigen hat man Geschwüre gefunden "); und Herr Mefel erklärt das Phänomen so die Dummheit rührte daher, weil die Flüßigseit in den Nevven gehemmet würs be;

<sup>\*)</sup> Reues hamburg. Magazin, T. 8. p. 338,

be; die Berschlafenheit bon bem burch bie Bufammenpregung bes Gehirns verurfachten Ruckfluffe des Blutes durch die Gefafe; und das übermäßige Erinken bes Branteweins nebft ber baraus entstandenen Ausdehnung ber Gefaße vermehrte diefe Berschlafenheit fehr\*). Ben einem vierjährigen Rinde, welches von dem garteften Allter an, wo man anfangt, bie erfien Begriffe burch ben Weg ber Sinne zu befommen, fich berfelben vermittelft der Einbildungs - Rraft wieder gu erinnern, fie in bem Gebachtnife zu behalten, und nachher zu sprechen, niemahls, auf was Art man es auch anfing, Worte aussprechen lernen konnte, ohngeachtet die Werkzeinge des Sprechens im geringften nicht mangelhaft oder fehlerhaft waren, welches beständig auf einer Stelle ruhig blieb, wenn man ihm nur wohl zu effen zu trinken gab, und baben nie aeben lernen fonnte, fand man eine verhartete Geschwulft von der Groffe einer Ruff in ber markigten Gubstant bes hintern Lobus der linken Halbkugel des Gehirns. \*\*) Diese benben Salle, verglichen mit bem im vorherae. District Liketis feld eilestichenben

\*\*) Ebendaselbft, p. 405.

<sup>\*\*)</sup> Neues Hamburg, Magazin, T. 8. p. 401.

henden Theile erzählten, da eine Franens Persohn in Paris, die einen oben offenen hirnschabel hatte, durch den bloßen Druck auf die harte hirn- Haut in einen tiesen Schlaf persant, deweisen deutlich, daß die Zusammenpreßung, des Gehirns das Vermögen, deutliche Bilder zu haben, so sehr hemmt, daß sie auch so gar alle Ideen vernichtet. Mehrereähnliche Venspiele finden sich im neunten Theile des neuen hamburgischen Magazins \*), in van Swietens Commentar über Voerhaavens Aphorismen \*\*), und ben Wepfer \*\*\*)

Bey andern Dummen hat man nach der Eröffnung viel Wasser im Gehirn gefunden ). Uuch diese Erscheinung laßt sich auf die vorbge- Ursache zurücksühren, denn durch das Wasser wird das Gehirn zusammengedrück. Alle Dumme, fagt daher Boerhaave, haben große

के कि हिंदी का तो की की पहले करें के के

<sup>\*)</sup> Nevel Samburg. Magas. T. 9, p. 9, 16, 18,

<sup>\*\*)</sup> Van Swieten Comm. in Aph. Boerhaav. T. 1. p. 433.

<sup>\*\*\*).</sup> Wepfer Observatt. T. I. p. 772. 816.

t) Morgagni de Sedd. Morbb. ep. III, n. 24. IV, n. 6, 7.

große Schlagadern am Ropfe und große Ro pfe; denn durch die zu große Menge des zufließenden Blutes werden die Gefäße zu sehr ausgedehnt, und diese drucken das Gehirn zu sehr zusammen D.

Ben noch andern hat man einen Fehler der Zirbeldruse bemerkt Mit worin bieser aber bestanden, kann iche da sich jest das das Buch nicht zur Hand habe, nicht sagenzich führe es nur an damit diesenigen, die große Bibliotheten haben, diesen Fall näher untersuchen können.

Das Vermögen deutliche Bilber zu haben hängt also, diesen Wahrnehmungen gemäß, von größerer oder geringerer Zusammen preßung des Gehiens ab. Da num diese entweder durch äusere drückende Ursachen, oder auch durch den Mangel an Sästen entstehen kann: so entsteht der Mangel an deutlichen Bilbern entweder von einer äusern Preßung, oder auch von einer aus Mangel an Unterhaltung entspringenden Austrochung und

III Theil.

<sup>&</sup>quot;) Boerhaave de Morbis Nervorum, T. A.

<sup>\*\*)</sup> Observations de physique, T.I. p. 258.

Verhartung des Gehirns. Dies bestätigen auch herrn Mekels Beobachtungen, durch die er ben den Qummen allemahl hartes ausgedortes Gehirn gefunden hat \*); und hiemit vereinigt sich auch die von ihm gleichfalls gemachte Wahmehmung, daß das Gehirn der Einfältigen: allemahl an eigenthümlicher Schwere gegen das Gehirn der Gesunden verliehrten

Co weit reiden nun biefe Beobachtungen. Fragen aber tonnen bierben noch manche aufgeworfen werben; alementfieht benber Zufammenbruckung bes Webirns ber Mangel an beutlichen Bilbern baber, baf die feis nern Theile ber Merven und bes Markes fich nicht gehörig bewegen tonnen? ober baher, bag bie Lebens Geiffer nicht gehorig umlaufen? ober baber bag bie Couren bem Gehirne nicht eingebrudt werben fonnen? Die. Begutwortung biefer und anderer ahnlichen Fragen aber muffen wir noch fo lange ausgefelt fennlagen,bis wir durch Erfahrungen ober entscheibende Schluge festgefest haben werbent welches eigentlich biejenige Berande rung im Gehirn ift, die uns Ibeen giebt, the same of the state of the same of the s

Denes Samb. May. T. 9. am angeführten Orte.

und ob die Lebens-Geister, oder die Gehirn-Fibern das erste Werkzeug des Denkens sind? Die jest angeführten Wahrnehmungen stimmen mit benden Voraussehungen gleich gut überein, und entscheiden also für keine. Die Beweise aber für die Bewegung der Lebens-Geister sind benen für die Bewegung der Lebenshirn-Fibern gleich, wie ich im vorhergehenden Theile gezeigt habe; und folglich sind anch auf dieser Seite bende Inpothesen gleich gegründet, das ist, keine verdient einen rechts mäßigen Vorzug.

Go wie gar zu große barte, fo fann auch gar zu große Weichheit des Gehirns ben Mangel an deutlichen Bilbern hervorbringen. Man hat ben alten Leuten, die findisch geworden waren, und alfo bas Bermogen, beutliche Bilber zu haben, verlohren hatten, gant welches und mafferiges Gehirn gefun-Ben den Rindern ift es gleichfalls fehr weich, und auch diefe haben feine beutlichen Much diefe Beobachtung entscheibet Bilber. noch fur feine Sypothese, benn ben einem febr weichen Gebirne tonnen die gar gu jarten Rerben-Kafern den Mangelan Deutlichfeit ber Bilber eben fo gut, als die noch nicht genug ausaeausgebilbeten Canale ber Lebens. Beifter hers porbringen.

Bende Extrema also machen bie Bilber bunfel; welches ift benn nun berienige Grab von Confistent bes Gehirns, ben bem fie am deutlichsten find? hieruber bat man bisher noch feine Beobachtungen angestellt, entweber weil die Unterschiede ber Sarte und Weiche nicht bemerkbar genug find; vber auch weil ben Benbachtern mehr baran gelegen war, die Urfachen vorzüglich merklicher Rrantheiten, ale bie Ratur bes Ginflufies ber Organisation auf bie Geele gu fennen. Ein Anatom, ber jugleich Pfpcholog mare, konnte hierin, fo wie in manchen anbern buns feln Gegenben unferer Ratur, noch fehr wichtige Entbedungen machen, wenn er fiche gut Regel machte, allen bisher noch unbestimme ten Capen ben groffen moglichen Grab von Pracifion ju geben. Warum bies bisher noch nicht mehr gefcheben ift, bavon fcheint unter anbern eine fehr wichtige Urfache in ben Spftemen ju liegen. Unbestimmte Sage, fo ffematifch an einander gereibt, geben bem wif begierigen Geiffe gleich anfangs eine fehr groge Befriedigung, und blenden ibn burch

Whitedby Google

ben Schein, bag alles vollfommen richtia angegeben fen. Satten bie großen Geiffer, bie bie Spffeme bauten, auch zugleich allemahl annezeigt, wo noch etwas, wie viel noch fehlte, fo wurden fie baburch bem Fortgange ber Wiffenfchaften einen weit groffern Dienff. als durch bie Errichtung ihrer Ensteme felbit. geleiftet baben. Go aber ift unghicklicher weife mit dem fostematifchen Geifte fast alle mahl bie Begierbe allein recht gu huben, ber Wahir alles Wahre allein gefehen zu haben, berbunden, und bepbe zufammen verbergen bem Enftematifer Die Lutten feiner eigenen Erfenneniff, ober machen wenigftene, baf er fie andern zu verbergen fucht.

Das Vermögen folglich beutliche Bilder zu haben hängt von der Organisation ab; aber die Gesondere Anlage gewiße Vilder beutlich zu haben, hängt auch die von ihr ab? Es giebt Leute, die sehr keicht alle Eindricke des Gesichts, aber nicht so selicht die Sebors, und umgekehrt andere, die sehr leicht Eindrücke des Gehors, aber nicht so keicht Eindrücke des Gehors, aber nicht steicht Eindrücke des Geschafts erneuern können. Daß hier die Gewohnheit einen sehr großen und ben manchen Menschen einzigen E.

Einfluß habe, lagt fich wol nicht leugnen, wenn man ermägt, daß man durch lange Uebung ein Botanifer, ein Mabler, ober ein Mufiter wenigstens in bem Grade werden fann, daß die Bilder des Auges ober bes Ohres fich am leichteffen einpragen und erneuern. aber die Gewohnheit die einzige Urfache ift, bas ift hier die Frage? Beobachtungen über Rinder, die noch burch feine Gewohnheit ib. re naturlichen Unlagen verandert haben, fonnen hier allein entscheiden, da uns Unatomie und Renntniff bes Korpers wol schwerlich fo weit führen werden, daß wir durch fie biefe Frage befriedigend auflofen tonnen. Allein unglucklicher weise find unfere Wahrnehmungen über die Geele der Rinder noch fo mangels haft und so schwankend, baf von ihnen wenig fich erwarten läßt. Und bies ift um be fo fonderbarer, da die mancherlen Streitigfeiten über die Urt der Ausbildung menfchlis cher Geelen - Rrafte nur allein biedurch befriebigenb geendigt werden fonnen. Go lange also bis das Schickfal entweder einem beob. achtenden Philosophen Rinder, oder ben Rinbern einen beobachtenben Philosophen gum Aufscher geben wird, werden wir und mit folgenden

genben Bemerfungen begnugen muffen. Es giebt Rinder, Die von ihren fruheften Sahren an einen großen hang gur Dufit ober Dabe feren fühlen, die obne Unweisung, ohne Mufmunterung troß allen Sinbernifen biefem Bange unwiderstehlich folgen. Vom Pastal weis man, baf er in feiner fruhen Junend für die Geometrie eingenommen war, daß er, maeachtet es ihm verboten war, Siguren zit zeichnen, und ungegehtet man ihm alle, Hulfs . Mittel dagu nahm; boch im Cande Riguren geichnete, um fie ju fiudieren. Don bem Unterricht und ber Aufmuntering anderer Menschen fann diefer hang nicht entste ben; benn es wird uns ausbrucklich gefagt, baf foldje feltene Beifter nicht nur feinen achabt, fondern auch noch manche hindernifebes Unterrichts zu überminden gehabt haben. Mach allen ben Machrichten alfo, bie wir von ihnen haben, ift bies ein naturlieher Sang; und Diefer naturliche Sang, woher fann er; entfelsen? Wofern man nicht fagen will, baß. er ber Geele felbft angebohren ift, (und bas with man body nicht gern wollen, fo lange fich andere natürliche Urfachen finden;) fo miß man fagen, baf er aus ber Organisation ent-E 1 springt.

foringt. Und bies auf folgende Art: alle Beldhaftigungen, bie uns auferorbentlich leicht werben , gefallen und ungemein. Die jenigen folglich, die an fich fuhlen, daß fie in der Behaltung und Erneuerung ber Bilber bon ben Figuren ber Dinge leicht forttommen, Die jugleich burch bie genquere Berbindung der empfindenden und bewegenden Organe einen Trieb fuhlen, Die gefehenen Fiauren nachzumachen, finden an biefer Se-Schäftigung Bergnugen; und baber ber Sang jur Mahlerene Bon dem hange jur Mufit und allen andern befondern Reigungen gilt mit gehörigen Beranderungen bafelbe. Da alfo biefe Reigungen ber Rinder aus ber Dr ganifation entstehen: fo folgt, bag auch bas Bermogen, gewiße befondere Sattungen vom Bilbern beutlich ju haben, von ber Organifation abhångt. A Guerra

Die bekannte Bemerkung, daß nicht alle zu allem geschickt sind, läßt sich hieraus erklären; so wie auch der bekannte Lehr-Satz, daß, man gegen die Natur nicht arbeiten muß. Doch ist dieses beydes nicht in seinen völligen MIgemeinheit wahr. Einigen wenigen ihren Lieblinge hat die Natur eine so glückliche Organi-

ganifation gegeben, baffie ju mehreten Arten von Bildern gleiche Fahigkeit haben. Db aber diefe fo allgemein ift, daß fie fich auf alle Arten erftreckt, ift eine anbere Frage. Well bas menfchliche Leben ju furgeift, alle Cee len Tabigfeiten in gleichem Grabe gu üben; weil biejenigen, bie auch die ausgebreitetsten Talente jur Mitgabe aus ben frengebigen Sanben ber Ratur empfangen haben, eben baburch , bag fie eins von ihren Salenten vorzüglich bearbeiten, die Fahigfeit, die ans bern gleich ftarf gu fultiviren, einschranten's fo hat bieber bie Erfahrung noch fein Ben fpiel eines in allen Arten von Gefchicklichfels ten gleich ftarten Mannes aufgeigen tonnens Weil wir aber auch ferner bie Rabur unfers Organen Baues noch ben weitem nicht bin thinglich fennen : fo fonnen wir aud bavans nicht entscheiben, ob eine folche gangliche Alla gemeinheit ber Ratur - Gaben nach thm moglich ift. Bur biefen Gas alfo ift nichts ; wider ihn find alle noch bis jest bekannte Er fahrungen : man wirb baher am ficherften gehan, wenn man ihn bis auf wetere entscheit benbe Grunde verneinet.

€ 5

Das Resultat bieser ganzen Untersuchung ist: daß das Vermögen, deurliche Bilder zu haben, allein von der Organisation; die Anlage zu großen besondern Bildern gleichfalls allein von der Organisation; die Ausübung beyder aber von dem Willen und der Anstrengung der Seele abhängt.

Die Menfchen haben nicht alle gleich Scharfe Sinne. Bon ber Beschaffenheit des guerft burch die Ginne hervorgebrachten Bildes bangt auch die bes erneuerten ab; man fonnte folglich auf ben Gebanten fommen, baß and) die Befchaffenheit der finnlichen Organe in bie Deutlichfeit ber Bilder Ginflug hat, bas ift, daß ber Cat, Die Deutlichfeit ber Bilber ift eine Folge ber innem Organifation, falsch ift. So scheinbar auch diefer Schluß. anfangs ift, fo wenig ift er boch ben tieferer Untersuchung von gutem Gehalte. Es fragt fich noch immer, ob nicht die verschiebene Schärfe und Seinheit der Ginne vielmehr eine Kolge ber innern Gehirn Drganifation, als ber Befchaffenheit der empfindenden Rerven ift? Roch hat, fo viel ich weiß, feiner burch gultige Grunde bargethan, bag ben eie ner bolltommen guten Organisation des Gehirns 16 875

hirns ein Rebler ber Empfindungs - Werfzenge fatt finben fonne; ein folcher nemlich, baburch bie Organe nicht so fein und nicht so scharf empfinden, als fie eigentlich thun follten. Bielmehr ift es febr mahrscheinlich, baf ba, wo bas Gehirn gut organifirt ift, es auch bie empfindenden Rerven find, weil biefe aus bem Gebirne nicht nur ihre baute, fonbern auch ihr Mart und ihren Mabrungs-Saft empfangen; weil fie baher ber Draanis fation des Gehirns entsprechen mugen. Man werfe mir nicht ein bag es Leute von Salenten, bas ift, bon guter innerer Dragnisation giebt, bie an einem ober bem anbern Ginne einen Tebler haben; bag große Mathematiker burch einen Mangel bes Ohres feine Zone genau unterscheiden konnen, u. f. w. Dies beweifet noch nicht , daß ber Gebor Merve felbft nicht gut organifirt ift; fonbern nur, bag burch einen Mangel am aufern Dhre bie Zone auf den Nerven nicht gehörig wirken fonnen. Eben bies Raifonnement, auf die andern Sinne angewendet, giebt bas Refultat a baß smar eine Schwachung ober Berberbung eines ober bes anbern Sinnes mit einer auten innern Organisation verbunden fenn fann; bag t. Erm

daß aber dieser Sehler noch nicht beweiset, daß die Beschaffenheit der ausern Organisation nuf die Deutlichteit der Bilder Einfluß hat, weit er von einer jufälligen Berverbung des Organs, nicht aber von der schlechten Beschaffenheit des empfindenden Nerven selbst entspringen kann.

Die Deutlichfeit ber Bilber besteht in ih. ret Bergleichung als Ropien mit ben aufern Gegenskättbeit als Deiginalen, die Lebhaftigfeit aber iff bem Lichte worin; ober ber Menferung womit fie bon ber Stele gefeben werben Es wird hieben mehr barauf gefe-Bell ob ein Bild einen aufern Gegenftanb hat bet nicht; ob es bie Buge biefes Ge genftanbes genau barftelle pober micht; fon perir blos wie hell, wie flart es bie Stelle appercipite. Allgemein taft fich biefer Begriff fehmerlich befinnen, weil er unf ein gewißes einfaches, bas ift, nicht befilliebares Gefühl fich fingt | Quis ben Besonbern Erfcher mingen aber wieb er fich leicht aufhellen. Diefe find an ber Jahl bren vorzügliche, ober mit andern Mortett, et giebt bren Saupts Grade bet Lebhaftigfeit ver Bilber von and energy state equipment of the second

<sup>1)</sup> Eini

1) Einige werden blos innerlich gefeben; man appercipirt fie beutlich, aber man appercipirt fie blos innerlich in ben Organen 2) Undere werden auch als auferhalb der Organe herumschwebende Schatten gewahr genommen. 3) Noch andere endlich werden als wirklich außer uns vorhandene, und wirklich empfundene Begenfiande angefeben. Die bon ber erften 20t find bie gewohnlichen, und ihrer Ratur nach von ben blos beurlichen nicht unterschiedenen Bilber. Die von ber andern hingegen unterscheiden fich febon febe bon ben blos beutlichen Bilbern baburch, baff wir fe nicht nur außer der Geele, fonbern auch außer dem Begirfe ber Organe mahrgunehmen glauben Dahin gehoren die Ge fialten, die und nianchmal erscheinen, wenn wir die Alugen verschliefen, um einzuschlafen; · bie Phantomen, die denfenigen borfchwes ben, welche den erften Angriff einer hipigen Rrantheit erfahren. Alle diese Gestalten halt man nicht für wirklich außer und vorhande. ne Gegenstande, fondern man betrachtet fie als bloge Schatten, die nuffer uns herumschweben, und als Schatten weiter feine Realitat haben. Auch wachend und ben udliger 301213 Gefund:

Gefundheit fieht man zuweilen folche Whantasmen; und ich glaube, daß Dichtern, wenn fie ihre Imagination außerordentlich zu eie vem Gemablbe anstrengen, bergleichen Erscheinungen manchmabl vorkommen mußen. Durch die lange und heftige Unfirengung ber Phantasie, durch die damit verbundene aes fliffentliche Entfernung der Geele von allen Genfationen, erlangen endlich bie Imagina. tions Ibeen den Grad der Lebhaftiakeit, bak fie auch außer uns vorhanden zu fenn scheinen. Die von der dritten Art endlich find in Unfehung bes Eindrucks auf die Geele, in Unsehung der Seelen-Modififation felbst, von ben Sensationen in nichts unterschieden; fie wurden es vollkommen senn, wenn nur ein auferes Dhieft baben die Draane fo rubrte, daß dadurch bas vorhandene Bild hervorgebracht werden konnte.

Hier entsicht nun die Frage, wie unterscheiden wir die Imaginations-Ideen von den Sensationen? Ben den blos deutlichen, und auch ben den in den benden untersien Graden lebbaften Phantasmen hat dies gar teine Schwiesrigkeit, weil sie so beschaffen sind, daß sie nie verwechselt werden konnen. Aber ben der letten

letten Art lebhafter Phantasnien erforbert dies schon mehr Untersuchung. Wir bedies nen uns dazu mehrerer Kriterien, unter de neudas Phantom selbst das erste ist. Dies vergleichen wir mit dem Vorrathe auserer durch die Sinne erlangter Ideen; und wenn wir daben sinden, daß in der gangen uns bestannten Korper-Welt nichts diesem ahnliches vorhanden ist daß ein solches Ding so gar etwas unmögliches in sich hatz so urtheilen wir ohne Mühe, daß es ein bloses Geschopfe unserer Phantasse ist.

chen mit dem ganzen Innbegriff der um uns vors handenen Matur. Wenn wir dadurch ausmaschen, daß einspliches Ding, wie das Phantom, zwar in der Welt vorhanden, aber ges wiß nicht in unferer Welt vorhanden ist, das ist, daßes durchaus nicht in dem Lande, an dem Ortenud unter den Umständen vorhanden senn tenn, innterwelchen wir es gesehen haben: so erstennen wir es gleich als ein Geschopf unserer Einbildungs Rraft.

fcon vollkommen entscheidend fenn, wenn nicht der Glaube an eine uns unbefannte und unficht.

unfichtbare Welt fie ben den meiften vollig unbrauchbar, und auch ben bem Denker oft unficher machte. Diefer Glaube macht uns geneigt, manche Phantome eben barum nicht für Phantome zu erfennen, weil fie außer ben Granbenn ber und bekannten Ratur liegen Gie mußen, benfen wir, Wirkungen hoherer Wesen senn, weil wir allemahl lieber burch übernatürliche Wege Recht; als auf bem nas türlichen Unrecht haben wollen; weil wir in beni Erffaunen über bie Erfcheinung an ihrer Wahrheit nicht zweifeln konnen, fo wie wir in ber Seftigfeit der Liebe gegen eine unwurbige Perfohn nicht glauben tonnen, daß fie ihrer nicht werth fen. Auch ben bem fchwerglaubigen Denfer werben benbe Rriterien burch biefen Glauben gefchwacht; benn ba noch nicht bollkommen entschieden ift, ob es nicht wirklich folde übernatürliche Wirkungen giebt: fo fann er nicht mit Zuverficht urtheilen, dies ober jenes ift nicht in ber Natur, alfo ift es blod Täuschung ber Phantafie. Doch ift er in ben meiften gallen immer mehr geneigt, Betrug ber Einbildungs Rraft als übernaturliche Wirfung anzunehmen, weil et überhaupt fich an ben Grund - Cas gewohnt . 如何可以 hat,

hat, bag bas naturliche allemahl bem übers naturlichen an Glaubwurdigfeit vorgeht.

Der Mangel dieser benden Kriterien wird durch ein drittes ersetzt, und dies ist das Zeugnis anderer Menschen. Denn wenn andere von dem nichts empfinden, was einer unter ihnen zu empfinden behanptet: so ist fast tein Zweisel, daß dieser eine durch seine Phantaste betrogen wied. Doch gilt auch hier noch die Ausstucht, daß dieser eine durch übernatürzliche Ursachen etwas empfinden kann, was den andern nicht empfinddar ist.

Dies muß baher burch ein viertes Rris terium entschieden werden, und bas ift bies: wenn jemand etwas glaubt empfunden gu baben, gu einer Beit, ba er es durch bie Ginne nicht empfinden konnte: fo ift alles Bes trug ber Phantafie. Diefes und bas por bergehende Reiterium dienen und vorzüglich, unfere Borftellungen im Traume von benen im Wachen gu unterscheiden. Ben ben fultivirs ten Nationen ift diefer Unterschied sehr leicht; weil es ben ihnen chimabl als Grund Sas gilt, daß alles, was und im Schlafe vois fommit, Ginbilbungen find. Wie viel Dube es aber gefostet hat, diefen Grund : Sat feft III Theil. 3 sufeben,

13 300

zusehen, sieht man aus dem Betragen der Wilden, die ihre Träume für wirkliche Empfindungen halten. Das Kriterium von den zur Sensation unfähigen Organen im Schlasse hält sie nicht von dieser Ungereimtheit ab, weil sie die Seele aus dem Körper gehen, und so die mancherlen vorgestellten Dinge sehen laßen. Das einzige also, was die Menschen von diesem Wahne zurückgebracht haben kann, ist wol das Zeugnis anderer Menschen, die den Träumer versichert haben, daß er auf seinem Lager die Nacht ruhig zugebracht, manchmahl auch gesprochen habe, zum offenbaren Beweise, daß seine Seeste nicht außer, sondern in dem Leibe war.

Allein auch fo kann man noch allemahl jemand nicht überzeugen, daß ihn seine Einsbildungs Kraft hintergangen habe, weil die Vilder oft so lebhaft werden, und andere Menschen oft so unzuverläßig sind, daß man dem Zeugniße seines Gedächtnisses mehr, als dem Zeugniße der Menschen traut. Hier muß also ein fünstes und äuserses Kriterium hinzusommen. Und dies ist der Gebrauch mehrerer Sinne. Denn wenn das Gefühl da nichts empfindet, wo das Auge einen Kor-

per sieht; wenn bas Auge und bas Gefühl ba nichts sagen, wo bas Ohr einen Schall sest; kurt, wenn die Sinne im Widerspruche, und mehrere wider als für die Sache sind: so ist an dem Betruge der Einbildungs Kraft nicht zu zweifeln.

Aber konnen wir benn nun burch biefe Rriterien die Muffonen ber Phantafie von ben Senfationen allemahl genau unterscheiben? Wir fonnen es, und fonnen es auch nicht. Das erfte, wenn von der Zeit die Rede ift, ba ber gange Buftand vorüber ift, ben bie Muffon bervorbrachte; das lette, wenn der Augenblick verstanden wird, wo die Juffon ents fieht. Rach überftanbenem bigigen Riber, und nach Endigung eines Traumes konnen wir und allemahl burch biefe Rriterien übers jeunen, baf uns bie Einbildungs Rraft getauscht hat. In der Zeit aber, ba bie 36 Infion noch fortbauert, find fie alle mit einander unbrauchbar. Go lange wir im Traume begriffen find, zweifeln wir felten an feis ner Wirklichkeit; fo lange ber Parornsmus bes hibigen Riebers bauert, überzeugt nichts ben Rranten, baf er bas nicht empfindet, was er zu empfinden glaubt.

Mber

5 2. CA . C .

Aber follte nicht ber Gebraud mehrerer Sinne bies ausrichten tommen? Ift es nicht wahrscheinlich, daß nicht alle Organe burch bie Ginbilbungs . Rraft gleich fart werben perfalfcht werben? Bahrscheinlich wot, aber ficher nicht allemahl mahr. In dem Anfange ber hisgen Rrantheiten fonnen bie angeführten Rriterien etwas wirfen. Dallet Tagt bies von fich felbst: in einem Fieber, fpricht er, fahe ich febr ftarte Reuers-Brunft und ben Einfturt ber Belt, fo oft ich bie Alugen verschloß. Altein ich wiberlegte biefe 36 luffonen fehr leicht; benn ba ich mir ber Dinat bemuft war, die ich bon Jugend auf erfahren batte: fo fand ich, baf blefe Phantafien in bet wirflichen und beständigen Ratur . Begebenheiten feinen Grund hatten; bag fie ferner ben übrigen Sinnen wiberfprachen, und febe feicht verfchwanden, fo balb ich die Augen offnete. \*) Ben heftigern Rranthelten hingegen belfen fie nichts : ich habe, fagt Brethaabe, einen berühmten Mann gefeben, ber ba glaubte ftroberne Beine gut haben , in als len andern Sachen aber geseheut war. Die West of the state of the same

<sup>\*)</sup> Halleri Praelect. Boerhauv. in Inst. Med.

ließ er fich biefen Jrethum burch irgend eb nen Gegen Grund nehmen; feine Freunde fagten ibm, er follte feine Beine am bellen Lage befeben, fie mit feinen Singern befuh ten, fo wurde er ihre naturliche Beschaffenheit an ihnen finben. Allein er blieb bem ungeachtet ben feiner falfchen Ginbildung \*). Diese und manche andere unten noch jum Theil zu berührende Erfahrungen beweifen anwidersprechlich, bag entweder das Bengnif anderer Ginne in manchen Kallen gat nicht geachtet wird, ober auch, bag alle übrk ge Sinne gugleich mit verfalfcht merben Unsgemacht alfo ift es hierdurch, daß wit nicht allemahl unfere Phantafien von unfern Senfationen unterscheiben tonnen.

Woher nun, daß wir unfere Phantasteit oft für wirkliche Sensationen halten? Die Unstätung dieser Aufgabe wird jugleich die beantworten, worin besteht die Natur der lebhasten Bilber? Eine Sensation ist nichts anders als von außen eine Berührung eines Werven, und bon innen die Sewahrwerdung eines veränderten Nerven. Wie die Seele bies Ra

<sup>7</sup> Halleri Praelect. Boerhaav. in Inst. Med. T. IV. p. 483.

gewahr wird, wifen wir nicht, also auch nicht. an welchem Rriterio fie eine Senfation innerlich erkennt. Weil aber allemahl eine Senfation an Lebhaftigkeit alle übrigen Ideen übertrifft, weil weder die allgemeinen, noch die bloken Gebachtnif . Ibeen, noch auch bie gewohnlichen Bilber fo lebhaft find als die Genfatio. nen: fo folgt, daß die bloge Starte der Dodififation bas Kriterium ift, begen fich bie Geele gur Erfennung ber Genfationen bebient. Oft gebraucht sie auch bazu die Mehrheit ber Ginne; um ju wifen, ob bas gehorte Saufen ein Saufen des Ohres ober eines aufern Gegenstandes ift, bedient man fich des Gefichtes und des Gefühles. Allein auch bies fe Rriterien tommen am Ende wieder auf bas erftere urruck; denn woraus weiß man julett, daß man wirklich fühlt und fieht?

Die stärkere Modifikation der Seele (man verlange nicht, daß ich beschreiben soll, worsin sie besteht, weil dies für uns undurchs dringliche Scheimnisse sind!) hängt von der stärkern. Bewegung der innern Organe ab, die mit der der äusern nicht allemahl in gleischem Verhältnisse steht. Die äusern Nerven können stark, und doch die innern Organe nur schwach,

fchwach, fo wie umgefehrt bie aufern fchwach und bie innern fart, verandert werden. In ber Starrfucht fann man bie aufern Rerven gerreiffen, ohne baf bie innern baburch gerührt werben; und in ber Wafferscheu fann auch die blofe Berührung der bewegten Luft unerträgliche Schmerken verurfachen. bleibt folglich ber Seele fein ander Mert. mahl als bie Ctarfe ber innern Organen-Beranberung ubrig, um eine Genfation gu erfennen. Co oft bie Bewegung ber innern Drgane burch innere Urfachen eben fo fart ift, ale burch aufere Urfachen, muß bie Seele gu'empfinden glauben. Denn ba fie nicht weiß, ob biefe Bewegung burch innere ober burch aufere Urfachen hervorgebracht wird; ba fie folglich bie erstere von ber lettern burch nichts unterscheiben fann: fo kann fie nicht anders als biefe Bewegung für eine bon außen fommenbe, bas ift, für eine Genfation anfeben. Eine unmittelbare Folge hiebon ift , baf bie Cenfations . Ibeen bon ben Bilbern ber Phantaffe in Unfehung ifres Cindructs auf bie Seele nicht ihrer Ratur, fondern nur bem Grade ber Lebhaftig. feit ber Mobififation nach, und in Unfehung **建设设置**。 ber

ber Organen-Veranderung gleichfalls nur bem Grabe der Starke der Bewegung nach, ver-schieden find.

Die Starfe biefer innern Organen . Bewegung nun betrifft entweder ein eintiges oder mehrere Organe zugleich. Im Aufange bisiger Rrantheiten werben nur bie Geb. Organe bon innen heftiger als gewöhnlich bewegt; benn nach bem oben angeführten Benfpiele widerlegen fich die Gefichte Phantomen burch das Gefühl. In anbern Gal fen werden alle innere Organe gleich fart bewegt. Derjenige, ber feine ftrobernen Beine auch burch bas Geficht und burd, bie Beruhrung gu erfennen glaubte, wurde burch alle Gins ne jugleich getäuscht. hierand folgt jugleich, bag ein ungleich fiarferer Grab ber innern Organen-Bewegung baju gehort, wenn melrere Sinne, als wenn nur einer burch bie Phantasie getäuscht werben foll; je beftiger die Krantheit wird, besto mehrere Ginne wirben auch daburch bintergangen, ober genaner ju reden, befto mehr wird bie Geele verführt su glauben, baf fie burch mehrere Sinne Empfindungen empfangt. there, was true in the confidence of

Richt allemahl aber ift bie eigenthumliche innere Bewegung ber Dragne an biefer Taufchung Urfache; oft entsteht fie auch durch eis ne Ruckwirkung ber aufern Organe. Menn wir mit großer Begierde uns nach einer gewiffen Speife febnen: fo glauben wir fie fchon gu fchmecken, ehe wir fie fchmecken; und fehr oft glauben wir bas fcon in Sanben zu haben, wornach wir begierig greifen. Eben fo fann folglich auch die Geele, Die einen Gegenstand feft zu feben glaubt, ibn zu fühlen ober zu riechen fich einbilden. Diefe Erfcheinung erklart ein scharffinniger Physio. log fo: bie innere Borftellung ber Seele behnt ihre Wirfung bis auf den Unfang bes Merven nach außen aus, baburch werben bie Merben-Spigen aufgerichtet; Diefes Regen giebt bem Nerven einen Eindruck, als ob er von außen berührt wurde, und diefer nach bem Gebirn guruckgehende Eindruck verurfacht eine neue Empfindung\*).

Daß aber dies nicht allemahl, nicht ben den Wahnsinnigen allemahl die Ursache der Täuschung mehrerer Sinne ist, wie der angeführte Schriftsteller annimmt, läßt sich T

Malingers Physiologie, G. 145.

leicht so beweisen. Dieser Jerthum währt allemahl nur einen Augenblick, und läßt sich durch schärfere Ausmerksamkeit sehr bald ent becken. Wenn wir etwas gesehenes auch zu berühren glauben, und nur die geglaubte Senstition des Gefühls einige Augenblicke sort danem laßen: so sinden wir gleich, daß es Illusion war. Diesenigen hingegen, die ihre strohernen Beine auch zu fühlen glauben, sühlen dies inimer, sühlen es auch beh and haltendem Berühren, wo nothwendig die erste Regung der Nerven Spisen schon vorüber sein muß.

Nus diesem nun, verglichen mit dem oben über den Einstuß der Organisation auf die Deutlichkeit der Vilder gesagten, ergeben sich solgende Sase, die die Wirkung der Organissation auf die Lebhastigkeit der Vilder naher bestimmen.

1) Das Vermögen, lebhaste von der Organisation ab.

2) Die Ausübung dieses Vermögens aber hängt in einigen Fällen blos von der Organisation, in andern abet auch zum Theil von dem Willen ab. In hingen Krantheiten, in hypochondrischen Zufällen, und in einigen andern Umständen mehr,

mehr, entsteben die lebhaften Phantasmen ein. zig und allein von der Bewegung ber Organe. In den Enthusiasmen aber der Dichter, in ben Entzückungen ber Wahrfager, und ben Effiafen ber Quacker, entstehen fie von ber willführlichen Unftrengung ber Organe durch die Gee-3) Die Fertigfeit, gewiße Bilber vor andern lebhaft zu haben, ift gleichfalls theils eine Folge der Organisation, und theils auch ber Bemuhung ber Scele. Der erftern, in ben Fallen, wo durch Krankheit, durch heftis ge Eindrücke auf die Sinne, und burch anbere Urfachen mehr gewiße Bilder der Geele fo tief eingeprägt find, daß fie ben allen Ge legenheiten leicht wieber erneuert werben fonnen. Der lettern aber ba, wo burch lange Beschäftigung gewife Bilder von den übris gen an Lebhaftigfeit einen Vorzug gewonnen haben. usa in the same of the

Wie viele Gewalt wir über die Lebhaftige teit der Phantasmen haben, wird sich hieraus von selbst ableiten. In allen den Fallen, wo die Organisation allein sie hervorbringt, haben wir entweder gar keine, voer eine sehr geringes. Sar keine in heftigen hibigen Krankheiten und Verrückungen; sehr geringe

biefe an fich schon eine ftarfere Bewegung bes gangen innern Mechanismus erfordern, und weil diese einmahl hervorgebrachte Bewegung fich leicht nach verschiedenen Gegenben leiten und auf andere verwandte Dinge anwenden laft: Rorperliche Mittel endlich, als Wein, ober andere hitige Getrante, farfe Bewegung bes Rorpers, und Rachahmung bes gesuchten Bildes durch bie Stellung unfers eigenen Rorpers, weil biefe bie Gafte in ftarfern Umlauf, und burch ben Umlauf bie innern Organe in heftigere Bewegung bringent zu all gub nergen bei bei bei

min Co wie wir die Bilder burch Runft lebhafter und beutlicher madjen: fo machen wir sie auch durch sie schwächer und bunkler. Die Richtung ber Aufmerkfamkeit auf andere Gegenftande, die Beschaftigung ber Ginne mit andern Dingen, die Erregung lebhafter Genfationen, find zu befannte Mittel dazu, als daß ich mich einen Augenblick langer bey ihnen zu verweilen nothig hatte. .... under and

In Unsehung des Entstehens findet sich ben ben Bilbern gleichfalls ein merklicher Unterschied. Einige entstehen auf Befehl ber Geele; (boch nicht alle auf gleiche Art, man-មាន នៃ ការ

the

che gleich, manche langsam;) andere nicht: Einige entstehen theils ohne allen Befehl ber Ceele, und theils auch fo gar gegen ihm Daß bieg oft eine Folge von Rrantheiten und baher der Organisation allein ift, ist Schon oben bemerkt worden; fehr oft aber geschicht es auch ben vollkommener Gesundheit, und in biefem Kalle ift bier bie Frage, wodurch? Ohne Zweifel durch die Geele und die Drganisation zugleich; aber wie viel Untheil hat jede von ihnen? Dies lagt fich schwerlich allgemein ausmachen; theils weil noch nicht alle Falle genau beobachtet, und theils auch weil die beobachteten oft fo beschaffen find, daß man nicht sicher entscheiben fann , unter welche von biefen Urfachen fie gehoren. Ich fann also hier weiter nichts als einige der auffallendsten untersuchen: vielleicht werben folgende Jahrhunderte oder scharffinnigere Geister diese auf eine beguemere Theorie zuruckbringen. mat bal- begind tieben fillen billen

Buerst von ben Verschiebenheiten ber Bile ber in Ansehung ihres langsamen und ges schwinden Erscheinens auf Beschlieber Scele. Diesenigen, welche gleich auf den Vorsatz in ihrer volligen Gestalt da sind, sind folches womit

wonit man fich oft beschäftigt; foldje, bie fehr oft burch bie Ginne erneuert werben; folche, bie etwas uns vorzüglich angeneh mes ober unangenehmes an fich haben; fol che enblich, Die burch ihren erften Ginbruck tiefe Spuren nach fich gelagen haben. In allen diefen Fallen ift theils die Geele an bie fe Mobifikation gewohnt, bat fie mit ihren übrigen Ideen in genaue Berbindung gebracht, hat folglich baburch eine Fertigfeit erhalten, biefe Modififation gu erneuern; theils find audi bie Organe folgsam gemacht worben, find durch llebung in eine gewiße Falte gelegt, haben eine Leichtigkeit zu biefen Bewegungen angenommen. Sier alfo tragen Geele und Organe gleich viel jur Leichtigfeit ber Erneuering ben. white office is

Bilder hingegen, die langsam oder gar nicht dem Befehle der Seele folgen, beweisen eben dadurch, daß sie von der Organisation allein abhängen. Der Seele an sich sind sie bekannt, die Seele hat Renntniss von ihren Bügen; est liegt also nicht an ihr, daß sie nicht gleich erscheinen. Sonderbar scheint est freylich ansangs, daß die Seele ein Bild tenuen, und doch nicht hervorbringen kann; allein

. 13.5 eg

es ist darum nicht weniger wahr. Wie oft wollen wir nicht ein gehörtes Wort wieder aussprechen, ohne es ju konnen! Eine Men ge von Worten fprechen wir nach und nach dus, und wifen gewiß, daß unter ben allen feine bas gefuchte ift, und erfennen bas gefuchte mit volliger Ueberzeugung, fo bald wit es Boren. Ronnten wir bies, wenn wit ticht dieses Wort von allen andern unterschis ben? Dies, glaube ich, lagt fich auf feine andere Urt erflaren, als To: bie Geele ferint bas auszufprechende Wort, ober bas berook tubringende Bild; allein die Organe find nicht biegfam genug, ihrem Willen ju folgen folglich irren wir in unfern Bemuhungens bas Bilb zu erneuern, auf allerhand Rebent Wegen berum, ohne es bollfommen beutlich machen zu konnen. Berben burch bie Unfirengung und die Bewegung bon mancherlen Merben enblich auch die in Bewegung gefett, bie bas Bild erneuern fo komme bas Bilb langfam berbor; aar nicht aber, wenn wit hierin nicht so glucklich sind.

Das ist eine Ursaches eine andere scheint mir auch noch folgende zu senn. Der erste Eindruck eines Bildes bleibt oft; ohne sich III Theil. ben bewegenden Organen mitgutheilen, blos ben benen fieben, die guerft das Bild ber Seele übertragen. Ben ber erffen Gewahr. nehmung gefchicht bies gemeiniglich: wir bo. ren Worte, aber ohne fie ins Geheim nach. sufprechen; wir feben Gegenftanbe, aber oh. ne sie innerlich nachzumahlen. Ift nun ein foldes Bild burch ben Eindruck auf die empfindenden Organe erhalten worden: fo fann es zwar burch die innere Bewegung aller die fer Organe einigermaßen wieder erneuert werben, (fo bag wir es von jedem andern zu unterfcheiden im Stande find, und zwar fagen konnen, was es nichtist, nicht aber, was es ift:) aber wir konnen es nicht beutlich wieber erneuern, weil die erneuerte Bewegung ber percipirenden Organe fich ben bewegenden nicht mittheilt. Auf die Urt fonnen wir mit Gewifiheit fagen, daß unter taufenden bon vorgesprochenen Worten das eine nicht iff, was wir gehört haben; aber wir konnen bies einzige Wort nicht wieder nachsprechen. Auch in diesem Falle ift allein die Organisation bie fes Phanomens Urfache.

Noch auf eine andere Urt wird eben dies allein durch die Organisation folgendermasien hervor-

hervorgebracht. Die Organe eines Ginnes find ju Empfindungen gewißer Urt oft mehr entweder geubt, ober auch von Ratur geschickt als ju allen andern. Ein gesehener Gegenstand tann folglich ben ben innern percipirenben Organen bes Auges mehr Folg. famfeit antreffen, als ben ben bewegenben Organen, die die Finger jur Rachzeichnung ber Figur regen mußen. Die Organe alfo besjenigen Ginnes, ber querft einen Gegenfand ber Ceele befannt macht, tonnen eine Bewegung leichter annehmen und erhalten, als bie bewegenden Organe; und baber fann auch das Bild zwar in ihnen eine Berandes rung herborbringen, die aber megen ihres großen Wiberstandes fich nicht lange genug erhalt, und nicht leicht genug wieder erneuert, um das Bild auf den Befehl der Geele fo gleich wollfommen wieder lebendig zu machen.

Und das ist der erste Fall, wo die Organe ber Seele nicht Sehorsam leisten konnen. Der andere ist der, wo sie es zwar konnen, aber wegen zufälliger hinderniße nicht thun; und dieser tritt da ein, wo wir zu einer Zeit ein Bild, nicht erneuern konnen, das uns zu allen andern gleich zu Gebote sieht. hieran sind

find nicht bie Organe fchuld, die bas Bilb erneuern mußen; ba fie es zu einer Zeit erneuern konnen, warum auch nicht zu andern? Ober wollte man etwa fagen, baß einerlen Organe nicht allemahl gleich biegfam find? Dann wurde man zwar etwas ber Ratur ber Organe fehr gemäßes, aber barum noch nicht vollig mabres fagen. Man mufte beweifen, baß einerlen Organe in febr furger Zeit balb schwach bald fart, bald biegfam, bald unbiegfam werden konnten, weil in fehr furgen Zwischen = Raumen einerlen Bild bald leicht, bald schwer erneuert wird; beweisen, daß die zu einem Bilbe erforberlichen Organe einen Fehler haben konnen, ohne bag alle übrigen verwandten im geringften baben leiden, weil wir oft bas Bilb eines Freundes nicht erneuern konnen, ba uns boch bas bes andern fehr leicht gegenwartig wird. Unbere Dinge find folglich dieses Phanomens Urfachen; aber welche? Buweilen Cenfationen, Die bie angefangene Bewegung ber Organe fidren, ober anders wohin leiten: ein einziger un. vermuthet gehörter Schall wischt oft unsere beutlichsten und folgsamsten Bilber weg; juweilen gewiße ploplich entstehende angenehme ober

ober unangenehme Reben . Ibeen, bie wiber Erwarten ben Organen andere Bewegungen mittheilen, als fie nach bem Befehle ber Geele haben follten; zuweilen auch unvermus thete Resterionen, die die Bilber mitten in ihrem Laufe aufhalten, und endlich gar von ihrem angefangenen Bege ableiten. Man weiß, daß foldhe Refferionen große Feinde ber Erinnerungen find. Das Rind fagt ein aus. wendig gelerntes Gebet ohne Unftof her, fo lange es ohne Refferion fortplappert; wenn ihm aber ber Gedante einfallt, ift bies ober jenes auch recht? richtig ausgesprochen? u. f. w.: fo ftogt es an, und berirtt fich endlich Das ift die einzige Urfache, marum alle Urbeiten bes Beiftes Schlecht gerathen, wenn fie mit zu vieler Mengflichkeit verrichtet werden. Die beståndig bamit verfnupf= te Reflexion, ob bies ober jenes fo gut ift, als es fenn konnte und follte, macht, baß die Bilder nicht fo lebhaft und schnell folgen, als fie folgen follten. Das ficherfte Mittel, bas Biel in ben Werfen ber Einbildungs. Rraft nicht-zu erreichen, ist allemahl bie zu angstliche Bemubung, es ju erreichen. m allen diefen gallen ift theils die Draanisation, theils O 3

Micht blos ungewohnliche, und auch nicht alle ungewohnliche Dinge bringen lange bauernbe Bilber hervor. Richts ift gewohnlicher als die Sonne, und boch fann man nach einem farren Unschauen ber Conne ihr Bild Tage, ja Monate lang, nicht por ben Augen wegwischen. Die langere Dauer biefes Bildes entfieht weder bavon, bag man an bie Conne langer gebacht hat: benn man fann fie burch ein buntles Glas noch langer anfeben, ohne daß bas Bild fo lange gegenwartig bleibt; noch auch von bem Rartern Denten an biefes Bilb : benn barum, daß man fie langer anfieht, bentt man nicht mit mehrerer Beftigfeit an fie; fondern bon bem blogen Dechanismus ber Organe, weil Die Merven burch bie heftigere und langere Modififation vom Lichte Diejenige Lage ober Bewegung auf eine Zeitlang behalten, Diefes Bilb hervorbringt. Eben dies gilt auch von ben Ohren; ein gat ju ftarfer ober gar zu heller Schall tont noch lange in ben Ohren' nach, wenn ber Gegenstand schon aufgehort hat, auf bas Organ ju wirken. Die Bilber folcher Gegenstande alfo, Die bie Sinne fart rubren, werden durch ben Dechanismus



chanismus ber aufern Organisation allein fortbauernb gemacht.

Undere Gegenstände ruhren zwar bie aufern Organe nicht ftarfer als jede gewohnliche; fie wirken aber ftarter auf die innern, und bringen badurch bauerhafte Bilber hervor. Dahin gehoren die ungewöhnlichen, aber nicht blos in fo fern fie ungewohnlich find, fonbern vielmehr in fo fern fie neben bem ungewöhnlichen auch noch etwas fchreekliches an fich baben. Ein ungewöhnlich hoher Thurm, von unten gefeben, wird nicht leicht bauerhafte Bilder hervorbringen, wenigstens find mir bis jest noch teine Benfpiele biefer Urt be-Bon oben aber, in ber Gefahr bera imtergufallen, mit fchwindelnbem Schauber gefeben, wird er fich bauerhaft einpragen, bemienigen namlich, ber nicht schon an ihn gewohnt ift. Das ungewohnliche macht in diesem Falle ben Einbruck auf die aufern Dr. gane starker; benn gegen alles gewohnliche find fie gleichfam abgehartet, und alles ace wohnliche wird nicht fo fart und fo lebhaft empfunden als das ungewohnliche. Eben bas ungewöhnliche wirft auch zugleich auf bie Seele und die innere Organisation, nach 5. 144 eben

eben ben mechanifden Befeben flarter, nach welchen es die aufere ftarter rubrt. Diefe Rubrung für fich aber ift noch nicht binlang. lich ein bauerhaftes Bilb tu erregen, weil fie noch zu schwach ift; fie ift nur hulfs-Mit tel ju bem farfern Einbruck bes Schreckes: Die Furcht herunter ju fallen, ber mechanisch ben bem Unblicke einer feilen Sobeentfte hende Schwindel, feten burch die Geele bie innern Organe noch mehr in Bewegung. und bies bier um besto mehr, ba fchon bie erftere Bewegung burdy bas ungewohnliche baift. Benbe Bewegungen gufammen geben ben innern Organen blejenige Biegung, bie bagu erforbert wird, ein banerhaftes Bild gu erzeugen. Zwar konnen queban fich gewohnliche Gegenstände biefelbe Wirfung berborbringen maber benn mußenfie wenigftene burch bie Berbindung, in ber man fie gewahr wird, ungewöhnlich und merwartet werden. Micht allemahl aber find die Urfachen lans ae bauernber Bilber finnliche Dbiefte; in bem Benfviele vom Spinoja war es ein Phantom eines Traumes. Die Urfache ift bieselbe, bie ben ben finnlichen Gegenftanden nur in nmaefehrter Dronung wirft. Ben ber er 1.593 ften



sien Entstehung bes Phantoms sind schon die innern Organe in Bewegung; das außerordentliche und fürchterliche erhalt und vermehrt diese Bewegung, und macht baburch das Bild dauerhaft.

Das Resultat dieser Untersuchung ist, daß die Ursachen lange dauernder Bilder entweder blos mechanisch, oder auch zugleich mechanisch und geistig sind. Blos geistige giebt es nicht.

Die Bilber verglichen mit ihren Drigina fen find endlich in Unfehung ihrer Ausbehnung theils individuell, theils allgemein. Bedes Bild entfieht von einem Individuo; jebes Bild follte alfo feiner Matur nach indibibuell fenn', tounte feiner Matur nach nicht anders als individuell fenn; und boch giebt es allgemeine Bilder? Dies scheint ein Biberspruch zu senn, so start wie es jemahls einen gegeben bat. - Dem ffrengen Raifonnement zufolge ift es frenlich einer; allein glucklicher weise giebt es nach strengen Rat fonnements manche Widerfpruche, bie Die Ratur nicht fennt, weil fie fich nicht allemabl nach firengen Raffonnements richtet. Db. gleich jedes Bild von einem Individuo fommt:

fo wird doch nicht jedes Bild individuell abgedruckt. Die fehr feinen Bestimmungen ber Dinge entwischen auch fo gar unfern Sinnen, entweder weil fie zu fein find, ober auch weil fie nicht bemerft werben. Leibnig lehrte eis nen Gegner feines Sages bom Dicht ju unterscheibenden, jedes Blatt von dem andern unterscheiben, obgleich ber Gegner feft uberzeugt gemefen mar, bag ein Blatt dem anbern vollkommen abnlich fenn mufte. In die fem Kalle waren durch die Sinne unterscheid. bare Dinge aus Unachtsamfeit nicht unterschieden-worden. In andern konnen fie aus Mangel an hinlanglicher Scharfe ber Ginne nicht unterschieden werden; bas Mifrostop entbeckt ba Berschiedenheiten, wo man bie pollfommenfte Ginerlenbeit zu bemerfen alaubte.

Aber wenn auch die Sinne allemahl jedes Ding in seiner völligen Individualität
der Seele darstellten; so würde doch die Imagination diese Unterschiede wieder vernichten,
und würde darin desto glücklicher senn, da sie
von der natürlichen Bequemlichkeit unterstützt
werden würde. Schon im ersten Theile habe ich angemerkt, daß die Association den un-

bekannten Ibeen neuer Gegenstände die bestannten alter gern unterschiebt; an statt also eines völlig bestimmten neuen Bildes sest die Phantasie die unbestimmtern oder auch bestimmtern Bilder schon bekannter Dinge, und macht jene dadurch unbestimmt und nicht in bividuell.

So wohl die Sensation also, als auch die Natur der Einbildungs Kraft sind naturliche Ursachen allgemeiner Bilder. Und daher kommt es, daß die wenigsten unserer Bilder vollkommen individuell sind. Wenig Menschen kennen wir so genau, daß wir sie nicht mit andern ihnen ähnlichen verwechseln sollten.

Diese natürlichen Ursachen werden noch durch eine künstliche verstärkt, die unsern Dilbern den Werth der vollkommen individuellen giebt, ohne ihnen ihre Natur zu geben. Und dies ist die Sprache. Da die meisten im gemeinen Leben vorkommenden Individua individuelle Nahmen haben: so ersparen wir uns die beschwerlichere Mühe vollkommen individuelle Ideen zu bilben, durch die weit leichtere, uns ihre eigenthümlichen Nahmen bestannt zu machen. Unsere meisten individuell sen sollenden Ideen sind es daher nur durch ihre

ibre Rahmen, nicht burch die genaue Abbil. Dung ihrer Gegenffande.

Wenn aber aud alle biefe Urfachen nicht waren: fo wurben fie doch burch die Lange ber Zeit allgemein werden muffen. Eben bas burch verliehren fie viele von ihren erffern Bestimmungen, und werden von Beit ju Beit fininer unbestimmter, bas ift, immer allgemeiner. Den Mann, ben wir bor gebn Sabren uns gant vollkommen individuell vorffellen Fonnten, konnen wir nach biefer Zeit (vorausaefest, daß wir ihn unterdeffen nicht gefellen haben,) nicht mehr fo vollig bestimmt abbilbent. Alle biefe Urfachen zusammengenoms men machen, bag fich, auch ohne unfer Wiffen, nach blos naturlichen Urfachen allgemels ne Bilber, bas ift, folche, die auf mehrere Individua in ber Matur gleich gut pagen, in unferer Ceele entwerfen.

Diefe allgemeinen Bilber nun find weber hant individuell, noch auch gant allgemein; fie find das Mittel zwischeit benben. allaemeine Bild eines Menfchen paft weber auf ein einziges Inbibibuum, noch auch auf alle Menschen überhaupt vollkommen; es Fomme nur allen ben Denfchen einentlich gu. 29:57 bie

bie die Buge biefes Bilbes an fich tragen. Bott einem Drenecke überhaupt tonnen wir fein Bild haben, weil es widerfprechend ift, in einem einzigen Bilbe ble gleichfeitigen und ungleichfeitigen Drepecte gufammen gu fagen. Coldje allgemeine Bilber folglich, bie gange Gattungen, gange Gefchlechter barftellen, faut es burchaus nicht geben. Die allgemeinen Bilder aber ftellen auch feine Individua vor. Dem Bilbe eines rechtwintlichten Dreneckes, bas ich jett bor Augen habe, entsprechen unendliche rechtwinklichte Drepecte. and nicht alle rechtwinklichte: benn blefes Bild, fo wie es jest ift, bat feine bestimmte Dobe, feine bestimmte Grundfinie; nun aber giebt es ungablige rechtwinklichte Triangel bon anderer Sohe, von anderer Grundlinie. Die allgemeinen Bilber stellen also ihrer Rafur nach weber gange Gattungen, noch gange Gefchlechter, fonbern nur mehrere Individua einer Gattung vor.

So wie wir burch ben Runftgriff bet Sprache allgemeine Bilber ju gant individueliten machen, so machen wir auch eben baburch ble eingeschränkten allgemeinen Bilber zu Borftellungen von gunten Gattungen und Gestellungen. D

schlechtern, indem wir fie mit einem Gefchlechts Mahmen belegen, und ben Gedanfen bamit verbinden, daß fie bas gange Ge-Und bied ift eine schlecht abbilden sollen. vom Unfange der Welt her fehr ergiebige Quelle an Irrthumern, weil wir gemeiniglich entweder die Achnlichkeit des Bilbes mit dem gan-Ben Geschlechte ber Dinge nicht genan untersuchen, ober auch oft das Bild fur ben vollfommenen Abdruck bes gangen Geschechts an-Diejenigen Theologen, Die in ponebmen. rigen Jahrhunderten gewife Rinder nicht taufen lagen wollten, weil fie feine ordentliche menschliche Figur hatten, nahmen ein gewiffes Bild menschlicher Gestalt für den wesent. lichen Charafter ber Menschheit an, und Schloßen eben fo, wie ein angehender Geometer schließen wurde, wenn er alle rechtwinf. lichte Dren . Ecfe, Die nicht eine gewiffe Grund-Linie und Sohe haben, für nicht rechts winklicht erkennen wollte. Bon Diefer Art, find die meifien allgemeinen Bilber ber nicht nachbenkenben Leute.

Davon aber find die der mehr denkenben in einem wesentlichen Stucke verschieden. Sie nehmen gleichfalls ein gewißes Vild oft.

als ben Abbruck eines gangen Gefchlechts and weil fie finden, bag fich mit bestimmten Bil bern beffer als mit zu feinen abstraften Ideen arbeiten lagt; aber fie bemuhen fich die Granben ber Aehnlichkeit biefes Bilbes mit ber gangen Gattung genau zu bestimmen. Wenit ber Geometer fieht, baf bas Bilb eines recht winklichten Drenecks in ben Stucken bes reche ten Winfels, ber geraben Linien und ber bren Winfel, ber gangen Gattung rechtwinfliche ter Drenecke vollkommen abnlich ift: fo bente er biefe Stucke als fest und unbewealich. Wenn er aber baben gewahr wird; baf ebett biefes Bilb ber gangen Gattung in Unfehung feiner bestimmten Große ber Grund . Linie und: Hohe nicht entspricht: so läßt er zwar biese Stude aus bem Bilbe nicht weg; aber er benft fie als veranderlich.

Außer dieser natürlichen Art allgemeine Bilber zu machen, giebt es auch eine kunstlissen, die von der natürlichen weiter in nichts unterschieben ist, als nur darin, daß man das hier mit Absichten verrichtet, was man dort ohne Absichten aussuhrte. Denn da man den Nugen der allgemeinen Bilber bestmerkt: so fast man daraus den Entschluß



freign berfertigen; und um diese Absicht zu erreichen, last man aus mehreren Bilbern geftisentlich die gant individuellen Bestimmungen wege

Wie viel Antheil hat nun die Organisation an der Bildung allgemeiner Bilder? Die Frage, ob sie einigen daran hat? wird sich oben durch die Beantwortung der erstern auf lesen. Zwen Stucke gehören zum allgemeinen Bilde nothwendig; das eine: der Eindruck durch die Sinne auf die Seele, und die Erhaltung dieses Eindrucks; bas andere: die Bedbachtung der Aehnlichkeit mehrerer Eindrucke; das erste kommt allein der Organisation, das andere allein der Seele zu.

Diesenigen nun, die stumpse Sinne, und folglich auch eine sehlechte innere Organisation haben, bekommen zwar unbestimmte Bilber von den Gegenständen; aber darum noch keine allgemeine. Freylich, nach dem, was oben gesagt ist, sonderbar, und dem Anscheine nach widersprechend; allein darum nicht weiniger richtig. Unbestimmte Bilder passen auf mehrere Individua; Bilder, die auf mehrere Individua passen, sind allgemein; Leute von stumpsen Organen also müßen meh-

rere allgemeine Bilber haben , als Leute von scharfen, und boch follen fie weniger haben? Das, mas bas Materielle ber allgemeinen Bilber ausmacht, haben fle allerdings, und darin übertreffen fie die Leute von scharfen Sinnen; allein bies Materielle ift noch nicht das Formelle. Einerlen Bild fann jugleich allge mein und auch nicht allgemein fenn: bas erfte, weil es mehreren Individuis zufomint; das lette aber, weil man nicht weiß, bages mehreren Individuis zukommt; und bies lette iftes eben, was bas Befen ber Allgemeinheit aus macht, und was benen mangelt, bie nus ei nem Organisations - Rehler unbestimmte Bill ber haben, Dem ba alle ihre Bitber gleich unbestimmt, also gleich allgemein find: 460 konnen fie die individuellen nicht von den als gemeinen unterfeheiben; und ob'fle gleich laus ter allgemeine Bilber haben: fo glauben fie doch lauter individuelle ju haben. Weil fers ner alle ihre Bilber eben fo unbestimmt find; als alle ihre Genfationen: fo fonnen fte bie Senfationen mit ben Bilbern nicht genau bees gleichen, folglich auch nicht urtheilen, wes ber ob ein Bilb mehrere individuelle Genfationen bon verschiedenen Inbividuen einer

Sattung unter fich begreift, noch auch wie viel Sensationen von Individuis unter ein Bild gefaßt werben sollen.

Bey denen also, deren stumpse Sinne eine schlechte Organisation verrathen, ist die Organisation, bey denen aber, deren Sinne keinen sehler haben, die Seele alstein schuld, wenn sie nicht viele allgemeine Bilder haben.

Ben anbern Leuten aber fcheinen Drganifa. tion und Seele gleich viel zu bem Mangel allgemeiner Bilber bengutragen; und bies swar ben folden, die fich nie lange ben eie ner Ibee verweilen tonnen. Da biefer Strom bon Ibeen ihnen weber Zeit genug laft, fich ben einer Genfation an die gefammleten Bil ber ju erinnern und bepbe ju vergleichen, noch auch ben ber Betrachtung eines Bilbes andere abuliche bervorzurufen: fo tomen fie unmöglich die Ausbehnung ihrer Bilber bewirken, bas ift, unmöglich wißen, ob fie ellnemein find, und wie allgemein fiefind. Dies fer Kehler unn fcheint theils aus einem ine nern Mangel ber Organifation, und theils auch aus ber Unterlagung von Unftrengung und Aufmertfamfeit zu entsteben a Die viel bene

bende Ursachen bazu bentragen, hat man noch bis jest weder durch Erfahrungen, noch auch durch anatomische Untersuchungen genau ausgemacht. So viel ist indessen gewist, daß manche anfangs sehr flüchtige Leute durch starte Leidenschaften gesetzter geworden sind; daß folglich die Flüchtigkeit oft von der Seele allein abhängt. So viel ist serner gewist, daß manche vorher gesetzte Leute durch Berrückungen des Ropses unfähig werden, ben irgend einer Idee sich zu verweilen; daß folglich diese Flüchtigkeit oft allein von der Organisation abhängt.

Die Organisation hat auf die Beschaffenheit der Bilder Einstuß; die Organisation hängt von manchen äusern Umständen ab; man wird also wol nicht irren, wenn man auch gewisen äusern Gegenständen die Gewalt zuschreibt, die Imagination zu modissieren. Ich sann hier diese Materie nicht vollig erschöpfen; nur die vornehmsten aus vollig erschöpfen; nur die vornehmsten aus die Gindibungs-Kraft wirkenden äusern Dinge kann ich hier angeben. Hieben aber ist nichts mehr zu bedauern, als das unsere Phistosophen, die so gern über alles disputiren, und eben so ungern alles gründlich durchdissund eben so ungern alles gründlich durchdissund eben so ungern alles gründlich durchdissund eben so ungern alles gründlich durchdissund

putiren, nicht bestimmte Erfahrungen und Beobachtungen genug gesammlet haben. Eben die Erfahrungen, die der eine für seine Mensnung gebraucht, führt auch der andere für die entgegengesetze an; ein sicherer Beweis, nicht daß man, wie Montagne und die Stesptifer gern wollten, aus der Erfahrung alles was man will beweisen kann; sondern daß die Erfahrungen nicht bestimmt und genacht oder gesammlet sind.

Und eigenen und baber auch um fo viel guverläßigern Beobachtungen, laffen fich foldenbe Gabe abziehen: 1) Die Beschaffenheit ber Bilber, mithin auch ber Ginbilbungs. Rraft, bangt von ber Beschaffenheit der Luft Je reiner und heiterer bie Luft ift, befto ab. beller und folgfamer find auch die Bilder; ben trübem Wetter benft man gemeiniglich weber fo rein, noch auch fo geschwind, als in heitern 2) Die uns umgebende Barme Tagen. ber Atmosphäre bringt nach ihren verschiebe. nen Graben auch verschlebene Zustande ber Je größer bie Einbildungs . Rraft hervor. Dige ift, befto buntler, schmacher, langfamer werben die Bilber; eben bies gilt auch 3) Die Beschaf. von ber zu großen Ralte. fenheit . 0 6 da



fenheit ber unfre Ginne umgebenben Ratur modificirt bie Bilber auf berfchiedene Urt. Da mo die Natur mit ewigem Schnee und Gife bedeckt ift, wo wenige Geschopfe, so wol le benbige, als leblofe vorhanden find, fann bie Phantafie unmöglich einen fo mannichfaltigen Borrath von Bilbern fammlen, als ba, wo bie Ratur - Scenen reichthaltig find. 4) Der großere ober geringere Borrath an ben nothwendigen Lebens-Mitteln giebt ber Imagination berschiedene Wendungen. Wenn ein Menfch feine ganten Tage bamit zubringen muß, fich mubfelig feinen Unterhalt gu verschaffen: so fann seine Phantasie weber einen großen Vorrath von Bilbern fammlen. noch biefe vergleichen, allgemein machen, und gufammenfegen. 5) Daf bie Rabrungs Mittel auf die Organisation wirken, ist zwar physisch gewiß; aber noch bis jest sehr unbeftimmt. Man hat noch nicht genug beobe achtet, was fur Beranberungen jebe Urt vom Mahrungs - Mitteln in der Organisation bervorbringt; ja von manchen Beranderungen bat man noch nicht einmahl ausgemacht, ob fie ben Rahrungs - Mitteln allein, ober anbern Reben - Urfachen jugufchreiben 3mar

3war haben bie Mertte vieles von ben Wirfungen ber Dahrungs = Mittel auf ben gefunden ober franken Zuffand bes Rorpers gefagt: allein bies lagt fich auf bie Befchaffenheit der Imagination nicht allemahl anwenden; zwar haben auch fie manchen Gpeifen eine melancholisch machenbe, manchen andern eine aufheiternde Rraft jugefchrieben: affein fie haben fich bier fo fehr widerfprothen, fo febr viel chimarisches und offenbahr lacherliches mit eingemischt, daß man ihren Unesprüchen nicht trauen barf. Der Bahn, vber ber linke Juf eines Dachfes an den rechten Arni eines Menschen gebunden; Galle vom Rebhun auf bie Schlagabern ber Schlafe geftrichen; bas Gehirn von einer Senne gegegen: fartt bas Gedachtnif. Meligen: Rraut und Rreff fcharfen bas Urtheil, unb machen bie Menschen thatig. \*) Diese und Diefen abnliche mehrere Dinge fagen Die altern Merkte mit großer Zuverficht, ohne gu merfen, baß fie fich in ben Augen ber Bernunftigen auferft lacherlich machen. nach biefen Erfahrungen bem Clima Die Wirfuna

<sup>\*)</sup> Cardan, de Subtilitat, Lib. XVIII. p.

tung auf bie Einbilbungs Rraft abforechen wollte, der wurde allem gefunden Berftandeentfagen muffen. Wer aber ben ber Unwendung berfelben auf einzelne Falle, burd Begeneinanderfiellung einzelner Erfahrungen, burch Bergleichung eines Clima mit bem ans bern ; biefe gante Theorie in Ungewißheit fturste, ber murbe fich fo offenbahm eben nicht gegen bie Gefete bes gefunden Maifonnements verfünbigen: nicht weit er etwas weniger ungereimtes fagen wurde; fondern weill er biefes ungereimte gerade von bet Seite vorstellen wurde, von welcher es nicht nur nicht ungereimt, fondern auch fo gar noch wahr, und fast mahrer als jene einfachen Erfahrungen fcheinen wurde. Der Dent - Charafter ber Mationen ift theile fo obenhin von den Reifebeschreibern beobachtets theils to parthenisch nach three jedesmahlie gen Laune geschildert baf es fehr feicht ifi bier ben Stepticismus in feinem gangen Umfange anzuwenden. Dagu fommt noch, baß auch felbft nach ben fcon eingeführten Er fahrungen mehrere Urfachen ihn bestimmen : baff von biefen bald bie eine, bald bie andes machtiger wirft; bag wir ben Emflag ei 3210

ner jeden von ihnen ohne tiefe Untersuchungen nicht bewerken können, und daß tiefe Untersuchungen nicht eben das Werk der Reise beschreiber sind. Nothwendig also mußen hier mancherlen Widersprüche vorkommen, die es leicht machen, die Sache von verschiedes nen Seiten vorzustellen, und aus einer alle übrigen zu bestreiten.

hier alfo, wo die Frage in ihrem volligen Umfange ju untersuchen meine Absicht nicht ift, fann ich mich in diese Labyrinthe nicht magen; ich begnuge mich, nur einige ofigemeine Folgerungen, und, wie ich glaube, mit allgemeinen Erfahrungen übereinstimmen. be Rolgerungen ju ziehen. Die erffe; bie bloge Hipe eines Clima allein macht noch nicht, daß bie Einbildungs Rraft feiner Bo wohner matt wirds ber Rotper gewöhnt sich endlich an bie hipe, und biefe hite bat boch immer noch ihre gelinden Zwifchen . Zeiten. Die hibe eines Clima barf man ferner nicht ellemabl nach ben Graben ber Breite bestime men, weil verschiebene Derter unter einem himmelsstriche megen ihrer bergigten ober ebenen Gegenben, wegen ihres burren ober waßerreichen Bodens, nicht einerlen Grad be hise

Sie erfahren tonnen. Blur bann wird ein helfies Clima bie Imagination fchwachen, wenn ber Boden burre, folglich bie Ginwohner burth faure Arbeit genothigt find, fich. ihren Unterhalt ju erwerben. hieburch wird man, wo ich nicht irre, bas Problem erflaren tonnen, marum Leute, bie unter einem Himmelsstriche in Afrita und Amerita woh nen, bier weniger, bort mehr Einbildungs Rraft haben. Dach biefer Beobachtung nutt wird man in bent beifen, fanbigten Afrifa blodfinnige Regern? in dem ebent fo beiffen Greiche von Umerifa aber etwas icharffinnis gere Merikaner finden. " Much" biefer Beobachtung wird man ferner bie unter ber Bi nie wohnenden Offindianer von größern Ra higfeiten, als bie linter eben ber Linie befinds lichen Ufrifaner finden.

Die andere: Eben dies gilt auch von der großen Kalte. Eine fehr große Kalte, verbunden mit Mangel an Nahrungs Mickeln und elenden Gegenden, wird gleichfalls den Menfchen in Ansehung seiner Phantaske die zum Thiere herabsehen; blos allein aber ihm noch Jähigkeit genug übrig laßen, sie einigermaßen zu üben. Leute, die in Geönland und Sibirien

rien einerley Grad der Kalte empfinden, find boch nicht mit einerley Grad der Einbildungs. Kraft ausgerüftet.

Die britte: Je marmer, und baben je fruchtbarer an ftarkenden und erhigenden Probuften bie Begenden find, besto feuriger wird Die Einbildungs - Rraft ihrer Bewohner fenn. Die den Rorper Schwächende Warme macht bie Menschen gur Rube und Unthatigfeit geneigt; der Ueberfluß aller Lebens. Mittel era halt fie barin; die hipigen Rahrungs. Mittel; verhunden mit ber fchonen Ratur; geben ber Phantafic ben ber Unthatigfeit bes Rorpers frepen Lauf. Be falter hingegen bas Clima wird, besto mehr verliehrt bie Einbildungs : Rraft | an Lebhaftigfeit, weil in faltern himmels - Gegenden mehr forperliche Arbeiten gur Ernahrung erforbert mere ben, weil die Natur nicht fo erhipende Probufte liefert, und weil fie endlich auch nicht fo schon ift, als in ben warmen himmels. Strichen.

Schon im ersten Theile habe ich mich zu beweisen bemuht, daß wir zu einer Zeit mehr als eine Idee haben konnen; und hieraust folgt, bas wir auch zu berfelben Zeit mehr als



gen Folgerung harf ich mich aber hier nicht begnügen; da ich finde, daß manche, und unter ihnen auch der herr von haller, jenen Schlüßen durch die Boraussutung auszuweichen suchen, daß sie nur auf einen leeren Schein gebauet sind, weil ein schnelles hüpfen von einer Idee zur andern uns glauben macht, daß wir mehrere zugleich haben; finde, daß der herr von haller so gar durch eine Demonstration die Unmeglichkeit mehrerer gleichzeitigen Ideen dargethan hat.

Won dieser Demonstration zuerst. Alles unser Denken geschieht ben Erwachsenen durch, Worte; nun aber können wir eben so wenig in Gedauken, als auch laut zwen Worte zugleich aussprechen; also u. s. w. \*) Diese Demonstration wurde demonstratio senn, wenn nicht zum Unglück auch Josen und Bilder ohne Worte da wären. Ich kann mir gant deutlich einen Zirkel vorstellen, in, welchem ein Viereck beschrieben ist; ich kann dies auch, ehe ich die Worte Zirkel und Vierzeck kenne; ich kann dies auch, ehe daß ich,

<sup>\*)</sup> Halleri Commo in Przelect. Boerhaav. T. IV. p. 472.



daben bie Worte Ziefel und Viereck in Ges danken ausspreche; ich kann also Bilber ohne Worte, und mehrere Bilber zugleich ohne Worte benken.

Run auch von bem Supfen ber Ceele. Diefe Musflucht ift gwar febr fcharffinnig, ben bem erften Anblicke fo fcharffinnig, bag man fie gant unüberwindlich glaubt; allein glucklicherweife finden fich Phanomene, die fich mit biefem Supfen nicht vereinigen lagen. eift giebt es leute, Die zugleich lefen, fich ets was vorlefen lagen, und bendes jugleich bebalten formen. Dies weiß ich aus zuverläßis gen Erzählungen; und bies murbe auch ber Herr von Haller an fich felbst gefunden haben, wenn nur feine einmahl angenommene Mennung ihm erlaubt hatte, es ju finben. dere Angen Beugen haben mir verfichert, baf fie ihn jugleich haben in ber Charte fpies len, und baben lefen feben. Sier nun ift gar fein Supfen möglich; benn wenn auch bie Geele burch bas Supfen zwen ifolirte Bilber fich jugleich einpragen kann: fo kann fie boch gewiß feine zwo verfchiebene neben einander fortlaufende Reihen von Vorstellungen fich eindrücken. Zwentens ift aus Erfahrungen ausae.



ausgemacht, (und bies giebt auch ber Serr bon haller felbst gu,) daß bie Bewegung ber finnlichen Organe noch fortdauert, wenn schon der Gegenstand aufgehort hat auf die Dr. gane zu wirfen. Daraus folgt, daß auch die Modififation der Seele, das ift, das Bild noch nach bem Eindrucke auf die Sinne tinige Zeit ba-bleibt. Dun lage man gwo ber-Schiedene Censationen unmittelbar auf einander folgen: fo wird ber Eindruck ber vorhergehenden noch ben der folgenden mahren; die Seele wird also zwen verschiedene Vorfellungen zugleich haben. Drittens, folgt felbst aus dem Supfen, daß wir mehr als eis ne Ibee zugleich haben; benn wie in aller Welt ift es möglich, bon einer Ibee, bie man hat, zu einer zu hupfen, die man nicht bat? Viertens endlich, wenn wir jedesmahl nur eine Idee haben: fo find alle Ideen ifolirt; fo fann feine die andere herben führen; fo fann feine Uffociation, fein Gedachtnig fenn-

Allein, kann man sagen, warum konnen wir benn nicht mehrere Sachen zugleich überbenken, wenn wir mehr als eine Idee zugleich haben konnen? Dies beweiset etwas, aber ben weitem nicht alles. Folgende Samill Theil. be werben bies jeigen: 1) Bir founen gwen Ibeen - Reihen haben, aber nicht burch innere Anstrengung allein; wir konnen zugleich lefen, und und etwas ergablen lagen, und benbes nachher wißen. 2) Wir konnen nicht zwen Ideen zugleich mit ber auferften Uufmertfamteit und Unftrengung betrachten; auch nicht, wenn bende von außen fommen. 3) Wir fonnen auch nicht zwen Ideen, ober von auffen mitgetheilte Ideen - Reihen haben, wenn eine von ihnen und nicht vorher ichon ben Haupt Sachen nach geläufig ift. In allen anbern Sallen aber tonnen wir es amftreitig. Die Urfache bavon findet man leicht barin, baf in ben angegebenen Fallen bie Rraft ber Geele, bie fonft auf mehrere Gegenstande vertheilt werben tonnte, auf ben einzigen Gegenftand angewendet wird. Es beweifet alfo biefer Grund nicht, daß wir nicht mehrere Ibeen zugleich haben; fondern nur, bag wir fie nicht mit dem hochften Grade ber Unftrengung zugleich haben tonnen.

Wie es einfache und zusammengesette Empfindungen giebt, so giebt es auch einfache und zusammengesette Bilder, nur mit dem Unterschiede, das nicht alle einfache Empfindun-

This and by Google

pfindungen auch einfache Bilber werden. Die rothe Farbe ist eine einfache Empfindung, sie wird aber nie ein einfaches Bild, weil man sie nie, ohne auf einer gewisen Flache ausgebehnt zu senn, sich vorstellen kann.

hier entsteht nun die Frage, aus welchen einfachen Empfindungen werden einfache Bilber? Dag die Farben Bilder nicht einfach find, und bag auch sie nicht allein unter allen einfachen Genfationen Bilber werben, wie ber herr von haller annimmt, \*) ist theils schon gesagt, und wird auch theile gleich gefagt werben. Die einfachen Genfationen ber Tone verwandeln fich am leichteffen und haufigsten in einfache Bilber; weil wir fast jede Tone innerlich nachahmen, und burch biese Nachahmung gu Bildern machen konnen. Gehr oft find zwar mit ihnen auch Bilder bes Aus ges verknupft, weil wir febr oft ben dem Tone auch zugleich an den tonenden Rorper benten; allein fehr oft find auch Borfiellungen von Tonen allein ber Gegenstand der Phantafie. Einfache Bilber bon Gefichts Empfindungen giebt es gar nicht. Die Bil-

ad 312 and and the ber

Hall. Comm. in Pract. Boerhaav. T. IV.

ber von Figur, Musbehnung, find jufam. mengefest; bie Farben werden nie ohne Mudbehnung gebacht, und außer biefer giebt es feine Gefichts . Ibeen, weil auch bas Bilb bes Lichtes allemahl eine gewiße Ausbehnung hat. Die einfachen Empfindungen des Geru. ches und Geschmackes werden zwar zuweilen als einfache Bilber erneuert; allein baben iftimmer noch der Zweifel, ob dies burch die Imagie nation allein, ober nicht vielmehr burch unmertliche Draanen - Wirfung ber aufern Derven geschieht. Es fommt uns zuweilen vor, als ob wir etwas rochen oder schmeckten, oh. ne daß wir baben an einen gewißen riechenden ober fchmackhaften Korper benken; und bies scheint wenigstens immer bon ber Greitation ber Empfindungs Merben zu entsteben, weil wir auf blogen Befehl ber Geele nie eine Geruch - ober Gefchmack - Empfindung erneuern fonnen, ohne an einen gewißen Rorper das ben zu denken. Don ben Gefühl- Empfindungen laft fich eben bies fagen. mind it wort tun

Woher nun diese Verschiedenheit zwischen ben Bilbern bes Gehors und ben ber übrigen Sinne? Ohne Zweifel baher, daß die Gehor- und Sprach- Werfzeuge in einer so genauen Ver-

bindung

bindung fiehen, und die Sprach . Wertjeuge fo vollfommen bem Befehle ber Geele unterworfen find, baf fie jede Gehor - Empfindung nachahmen, und innerlich horbar machen. Geruch, Geschmack und Gefühl find zwar auch mit ben Organen des Gesichts und den bewegenden Merven in Berbindung; allein diefe Berbindung ift bey weitem fo genau nicht als die des Ohres und der Sprach - Dr gane. Um eine Geruch ber Gefühl - Ibee gu erneuern, mugen wir die Dusfeln gerade in die Stellung bringen, die fie ben ber Genfation felbft annahmen; um biefe Stellung ihnen ju geben, mußen wir wifen, wie fie damahle bewegt wurden, mußen folglich nach Gesichte - Vildern und Vorstellungen bes innern Gefühls verfahren. Diefe Gefichtes Bilber aber werben nicht leicht lebhaft, als burch Bilber bes Gefichts; um also diese Bilder hervorzuhringen mußen wir und erftlich ben riechenden ober schmeckenden Rorper lebhaft vorstellen, burch diese Borstellung bas Bild ber ehemahligen Stellung ber Musteln und der Gefichte - Mienen erneuern; und hieburch endlich erft jene Geruch. pber Gefchmack. Empfindung wieber beleben. Wenn wir folglich J 3

folglich keinen riechenden oder schmeckenden Rorper denken: so konnen wir auch den bes wegenden Organen die Eindrucke nicht geben, die sie haben mußen, um eine mit ihnen bersbundene Geruch: oder Geschmack. Idee zu erneuern.

Noch mehr wird biefe Berknupfung daburch hervorgebracht, daß wir unfere Geruch = und Gefchmack. Empfindungen nie befommen, ohne zugleich Geficht- und Gefühl-Empfindungen zu erhalten. Gehor . Empfin. dungen hingegen empfangen wir oft vor fich allein, weil ber Schall fehr oft gehort wird, ohne daß der schallende Rorper gefehen ober gefühlt werden fann. Daber gewohnen wir uns, bie Gehor - Empfindungen abgefondert, bie Geruch . Gefchmack. und Gefühl . Em. pfindungen aber nicht abgesondert gu benten, und, weil wir jene abgesondert benfen, sie auch abgesondert zu erneuern, weil wir diese nicht abgesondert benten, sie auch nicht abgesondert zu erneuern.

Ob bies ein Natur, ober nur ein Gewohnheits. Gesetz ist? Noch bis jetzt haben wir hierüber keine entscheibende Erfahrungen. Aus anatomischen Untersuchungen lagen sich solche

The Red by Godgl

folche feine Fragen nicht entscheiben, weil die Anatomie und die Sinne dazu nicht sein genug sind. Undere Versuche aber hat man noch nicht angestellt, welches allenfalls nicht schwer gewesen wäre, wenn man es nur gewollt hätte. Man durfte nur einen Blindgebohrnen allerhand Körper ohne Verührung riechen laßen, und sehen, ob sich in seiner Seele eben eine solche Folge von Geruch. Ideen bilden würde, wie sich eine von Gehör. Ideen bep andern Menschen bildet. Zwar nimmt Bonnet an, daß das geschehen würde; aber Bonnet nimmt manches an, ohne es zu bes weisen.

Die zusammengesetzen Bilber sind in Rücksicht auf ihre Bestandtheile von verschiedenen Art. Einige bestehen aus verschiedenen Wiederholungen eines einzigen Grund-Bildes. Dahin gehören alle Bilder geradlimitehter ober krummlinichter Figuren. Das Bildeines Drep. Eckes enthält weiter nichts als bas einfache Bild einer Linie mehrmahlen wiederhohlt, und auf verschiedene Art an einander gesetzt. Andere bestehen aus Zusammensügungen verschiedener Grund Bilder ein nes einzigen Sinnes. Das Bild eines rothen

Drey - Ecks enthält nichts als die Bilber von ber rothen Farbe und der geraden Linie, und beyde Bilder sind Bilber des Auges. Noch andere endlich bestehen aus Grund - Bildern mehrerer Sinne, wie z.B. das Bild einer Rose, wo Gesicht- Gefühl- Geruch - Empfindungen zusammen vereinigt sind

Diese Zusammensetzung nun ber einfachen: Bilber, nach welchen Gesetzen geschieht fie? ober mit andern Worten, welche einfache Bilder lagen fich zusammensetzen? Daginicht alle zusammengesett werben konnen, nehme, ich jest an; Die Kolge wird zeigen, bag es mit Recht angenommen ift. Wir konnen uns feine tonende, oder schmackhafte, joder fühlbare und horbare Karbe, feinen riechenden, ober gefarbten, ober schmackhaften und fühlbaren Ton, feinen horbaren, fichtbaren, fühlbaren, riechbaren Geschmack u. f. w. vorstellen. Erftes Geset also: die verschiedenen einfachen Bilber mehrerer Cinne laffen fich ohe ne bie Thee der Musbehnung und Golibitat nicht zusammensegen; benn sobald wir bas Bilb von Ausdehnung und Solidität jum, Grunde legen: so konnen wir daran ohne Mus he die übrigen einfachen Bilder fnüpfen. Es foftet

tostet und seine Schwierigkeit, und eine ausgedehnte und solibe Sache vorzustellen, die zugleich riecht, schmeckt, gehort, gesehn und gefühlt wird. Die einfachen Vilber also ber Solidität und Ausdehnung sind die Erundlage aller übrigen Zusammenschungen der Vilder; sie sind das Vand, welches sie an einfander knüpft, und zu einem einzigen Ganzen macht.

Wir können uns keine empfindende Farbe, beinen zornigen Geruch, kein vierecktes Bewuftsen, worstellen, wohl aber ein ausges dehntes und foldes empfindendes Wefen. Alfo anderes Geset; die Bilder der innern Sinne lagen sich nicht mit den der aufern einfachen, die der Solidität und Ausbehnung ausgenommen, zusammensegen.

Ausbehnung und Farbe lagen sich sehr leicht in das einzige Dild einer gefärdten Fläsche zusammensetzen; und diese benden sind her terogene Vilder eines Sinnes. Das Gefühlt des Stechens und das des Brennens; ein gegebener Lon und seine Oftab; roth und blau aber konnen nicht zu einem einzigen Vilde gemacht werden : und diese sind homogene Vilder eines Sinn is. Zwar möchte und Herr

Serr Setens gern überreben, baff bie Bilber ber Karben fich vereinigen laften, und er führt: beswegen einen mit fich felbft ange ffellten Berfuch an. . Er nahm bie Bilber bes gelben und blauen auf der Lambertschen Karben : Pyramibe, fuchte benbe auf einanber ju legen und in Gebanten innig zu vermifchen, um baburch bas Bilb bes grunen als ber Mittel . Farbe von benben herauszubringen. Allein er erhielt diefes Bild nicht, fonbern einen matten Mittelfchein , ber bon ben einfachen Empfindungen zwar verschies beny aber doch nicht genau die Mittel - Karbe mar. Unftatt aber baraus bas zu fole gerit; was unmittelbar barin liegt, baf bie Phantafie foldhe Bilber nicht in ein einziges zusammenfeken fann, folgert er gerabe bas Gegentheih Denn, fagt er, wenn bie Phantaffe mit einer großen Intenfion wirfte , fo wurde jenes Mittel. Bild bem Bilbe bes grib nen an Lebhaftigfeit maber fommen; \*) wenn Die Phantafie mit großerer Intenfion wirkte, vielleichte aber es ift bie Frage, ob fie mit bem Grabe ber Intenfion wirten tann, ber THE PARTY OF THE STATE STATE OF THE PARTY OF

<sup>\*)</sup> Tetens philosophische Bersuche über bie menichtis



hiezu vorausgesett wird? Aber auch benn nur bielleicht; benn es fragt fich noch ferner, ob der von ihm gefehene Schein aus der Bufam. menfetung benber Bilber, oder nicht vielmehr aus irgend einer andern Urfache entftanden fen? Dag gelb und blau jufammengemifcht in grun übergeben, muffe er porber; feine Phantafie also hatte mit größerer Intension das Bild bes grunen vollig lebhaft hervorbringen fonnen, ohne daß hieben eine mahre Bufammenfegung porgegangen mare. Dag bas burch Die Betrachtung bepber Farben entstehenbe Bild weder gelb noch blan fenn follte, wufte er gleichfalls borber; nun ftrengte er feine Phantafie an, benbe Farben ju vermischen. Gie mufte febr eigenfinnig gewefen fenn, bicfe Phantafie, wenn fie ihm nicht ein Bild hatte barfiellen follen, bas von ben bepben betrachteten Farben berfchieben gemefen mare. Ein vollig bier beweifender Berfuch mufte von einem Menschen angestellt werben, ber borher nicht wuffe, bag benbe Farben mit einanber vermischt eine andere, und welche fie bervorbringen. So lange biefer nicht gemacht ift, glaube ich ficherer mit ber allgemeinen Erfahrung ju geben, wenn ich bie Möglichfeit



einer folchen Zusammensetzung homogener Silver bes Auges, bes Ohres und Gefühles leugne. Alfo drittes Geset; heterogene Bilder bes Auges lagen sich zusammensetzen; homogene Bilder aber bekelben, wie auch des Ohres und bes Gefühles, fließen nie in eins zusammen.

Bant anbers aber verhalt fiche mit ben homogenen Bilbern bes Gefchmackes; benn man fann fich fehr beutlich ben aus bem fu-Ren und fanern gufammengefesten Gefchmack, bes gezuckerten Krant = Weines, und manche Bermifdjungen verfchiebener Gefchmack Bilber vorstellen. Guf . fauer, bitter : fuß find ben Dichtern nicht unbekamte Rahmen, und auch einfache Bilbet bes Gernche lagen fich in ein einziges gufammenfchmelken, man barf nur in eine Apothete geben, um fich babon ju überzeugen. Ulfo viertes Gefet: die homodenen Bilder des Geschmackes und Geruches lagen sich mit einander vereinigen.

Diefe Gefete folgen alle aus Erfahrungen; man frage aber nicht, worauf fie fich grunden? Denn hiebon haben wir bis jetet noch feine einigermaßen befriedigende Renntniß; und

verwundern, da die Philosophen nicht einmahl die Gesetze selbst bemerkt haben. In der Organisation und der Art zu empfinden haben sie ohne Zweisel ihren Grund, aber wie? das ist eine jest noch zu hohe Fras ge, da wir von dem Baue der Nerven, von dem Verhältnisse der Nerven verschiedener Sinne zu einander, so wenige Kenntnisse haben.

Die angezeigten Fälle ausgenommen, laffen sich die einfachen Bilber auf alle Arten zufammenseigen. In den schon zusammengesetz ten Bilbern hat man noch mehr Frenheit, wenigstens keine ich noch bis jest kein Geses, das durch irgend eine ihrer Combinationen gehindere würde, vorausgesetz, daß man blos auf die Möglichkeit der Vereinigung, nichtaber auf irgend eine besondere Neben-Absichte sehen will. Denn diese besondern Absichten schließen manche Zusammensesungen aus, und bestimmen in jedem Falle die zu machenden Vereinigungen.

and some new medical in disgramme find.

Drittes

Weihen won. Gefichte Bilbern eine geogere Fertigfeit befigen 35 6 121 . Mil bag napare

Drittes Gefes: Die Bilber ber übrigen Sinne erwecken fiche nicht in einer fo reinen und ununterbrochenen Folge. Bir konnen keine gange Reihe von Gefühle Geschmack aber Geruch Bilbern, ohne andere dazu zu mischen, wieder ausmecken.

Diese brey Gesetz gründen sich darauf daß die Gehör- und Gesichts-Bilder für sich allein gedacht werden: da hingegenddie Bilder der drey andern Sinne immer mit Gossichts voor Gehör-Bildern vermischt sind. Daher können auch nie Reihen von ihnen ersweckt werden, die blos aus ihnen allen besteinen daher können sie auch ohne Hinzusgerung fremder Bilder nicht an winander gereihet, folglich auch nicht erneuert werden.

Wenn wir die Stimme eines uns befanne ten Menschen horen i so stellen win und daben immer (obgleich nicht immer in gleichem Gras be der Deutlichkeit) die Figus des redenden Menschen vor. Umgekehrt aber denken wie ben dem Anblicke eines Menschen nicht so leicht an seine Stimme: Also viertes Gesetz Die Bilder des Gesichts und Gehors erwecken

einander gwar gegenseitig; aber ber Weber. gang bom Gehor zum Gefichte ift leichter und gewohnlicher als der vom Sefichte gum Gehore. Der Grund diefes Gefettes scheint allein die Gewohnheit zu fenn; benn ba und bas Gebor allein felten nabere Renntnif von: ben Eigenschaften ber Rorver giebt, in fo fern sie uns nüßlich oder schädlich senn konnen: fo muffen wir biefen Mangel burch genauere Bergleichung und Berbindung ber Gefichts. und Gehor-Ibeen ju erfegen, und und in ben Stand zu feten suchen, aus dem bloffen. Schalle die Figur des schallenden Rorpers, bas ift, feinen Einbruck auf bas Geficht gu, Wenn wir hingegen ben Ginbruck erfennen. eines Korpers auf das Geficht tennen: fo ift uns an feinem Eindrucke auf bas Gehor nicht to viel mehr gelegen, und folglich bemuben wir und nicht ben feinem Unblicke auch an feis nen Einfluß auf bas Ohr zu benken. 200 4 8000

Das deutliche Bild von dem Geruche einer gewisen esbaren Sache erregt auch fast immer das ihres Geschmackes; aber nicht umgesehrt. Eben so erregt auch das Dild des Geruches sehr leicht das des Gesichtes, der Geruch der Nose die Vorstellung ihrer Figur:

II Theil.

aber nicht umgekehrt. Rie aber erwecken Seruch Ibeen Bilber bes Sehöres
ober des Gefühles. Also fünftes Gesetz:
Die Bilber des Geruches haben nur mit
einigen wenigen des Geschmackes, einigenmehrern des Gesichtes, nie aber mit den der
übrigen Sinne Berbindung.

Wenn man einen Gegenstand betastet: so wird man baburch nicht an seinen Geschmack, Geruch oder Schall, sondern nur an seine Figur erinnert. Diese Figur aber kann alsdenn mittelbar wieder die Bilder der übrigen Sinne erneuern. Das sechste Geset ist also dies: Bilder des Gefühls erregen unmittelbar keine andern als Bilder Gesichtes.

Ein gehörter Schlag erregt das Bild bes Eindruckes, ben er auf die Gefühl-Nersben machen würde. Mit allen übrigen Bildern, die des Gesichts ausgenommen, haben diese Bilder nicht die geringste Verbindung. Denn dadurch, daß wir den Schall einer Sache hören, werden wir nicht unmittelbar dar, an erinnert, wie sie schmeckt oder riecht. Das siedente Geses also ist dies: Die Bilder des Gehörs haben mit keinen andern als den des Gefüh.



Gefühles und Gefichtes unmittelbare Ber-

In allen biefen Gefeten liegt bas allgemeine, baf die Bilber aller übrigen Ginne mit ben bes Gefichte in Berbinbung feben, und amar fo, baf fie alle auf Bilber bes Gefichts, die Bilber bes Gefichts aber nicht allemahl auf fie juructführen. Und hieraus wird man, glaube ich, ben Grund biefer Ge fete leicht ableiten fonnen. Das Geficht ift berjenige Sinn, ber und am fichersten und in ber groften Entfernung von ben aufern Gegenftanden benachrichtigt, der uns die Rorper außer und am beften bon einander unterfcheiden lehrt, beffen Bilber endlich die Bafis aller ubri. gen find. Die Matur felbft alfo nothigt und durch die Liebe unferer Eriftent auf ihn alle übrigen Bilber zu beziehen; burch bie Matur unferer Dent . Rraft mit feinen Bilbern bie Bilber aller übrigen zu vereinigen. Folglich muffen auch alle übrigen Bilber auf Gefichts. Bilber, nicht aber umgefehrt, die Gefichts. Bilber auf die aller übrigen Ginne unmittelbar leiten.

In so fern die Bilber von Ausdehnung und Solidität auch durch das Gefühl erlangt werben, kann man sagen, daß die Bilber R 2 aller

aller übrigen Sinne auch an Gefühl Bilber Allein ba wir noch nicht wifgefnüpft find. fen, wie die durch bas Gefühl erlangten Bilber bon Ausbehnung, Solibitat und Sigur beschaffen find, weil wir hieruber bon feinem Blindgebohrnen einige Rachricht haben; ba ben Sehenden die Bilder diefer Grund . Eigen. fchaften ber Rorper allemahl Gefichte Bilber find : fo fpritht man, glaube ich, ber Erfah. rung am gemäßesten, wenn man bie Gefichte. Bilber für bas allgemeine Centrum aller übri. gen annimmt. Ben Blindgebohrnen muffen es nothwendig bie Gefühl Jbeen fenn; wie fie es aber find, wie ein Schall fie an bas Bilb bes Gefühls erinnert, bas ber fchal lende Rorper erregt, das fann nur ein Blind gebohrner fagen; bas hat noch fein Blindge bobrner gefagt; und folglich lagt fich barüber nichts befriedigendes vortragen.

Wenn außer den Gesichts Bildern, die Bilder noch mit Phantasmen anderer Sinne verfnüpft sind: so istes allemahl mit solchen, die auf die Erhaltung des Menschen die nächte Beziehung haben. Geruch Bilder erwecken die des Geschmackes, aber nicht umgestehrt, weilder Geschmack näher an die terwerti-

perliche Wohlfahrt grantst als der Geruch, weil eben die Gegenstände, welche riechen, auch zugleich einen gewisen Geschmack, nicht aber allemahl ein gewises Gefühl oder einen gewisen Schall hervorbringen.

Mus diesem allen folgt, daß bie Gefete biefer Verbindungen ber Bilder fich auf folgende, der menschlichen Ratur wefentliche Umi stånde grunden : auf das unumstößliche Ges fet ber Borftellungs Rraft, daß ohne Geficht : und Gefühl-Grund-Bilber feine andern Bilder bestehen konnen; auf die mehrere oder wenigere Berbindung gewißer Sinne mit ber Erhaltung des Rorvers; und endlich auf die aus mehreren Erfahrungen genommene Bemerkung, daß bie Gegenstande eines Ginnes aus den Wirkungen auf einen andern erkennt werden konnen Dady biefer Bemerkung machen wir immer ben Ginn, ber ben weis teften Wirkungs Rreis hat, Jum Richter über ben, begen Gebiet nicht fo weit reicht, ben Geruch zum Richter über ben Gefchmack, bas Gehor zum Richter bes Gefühls, und bas Geficht zum Richter über alle. Cben bas durch werden nun auch die Bilber so an einander gereibet, daß fie nur von bem weitern Cinne 113 2

Cinne jum engern laufen. Dies find bie Gefete fur die Berbindung ber Bilber von Genfationen unter fich. Die innern Empfindum= gen haben, fo viel ich bisher habe bemerken fonnen, feine foldhe Berbinbungen mit eine ander, daß wir gange ununterbrochene Reihen von ihnen ohne allen Zusat von Gensationen ernenern tonnten. 3war bauern bie Buftande ber Frende, ber Betrubnif oft giemlich lange; allein mie find fie fo rein, baff nicht aufere Genfationen und Bilber fie er hielten. Bon ben Empfindungen ber Freube ju den ber hoffnung, ber Erwartung u. f. w. giebt es auch feinen fo unmittelbaren lleber. gang, baf man ihn ohne bagu tommenbe Genfations = Bilder machen tonnte. fonnen endlich feine innern Empfindungen etneuern, ohne uns baben benjenigen Gegenstand vorzustellen, der ste hervorbringen foll; und diefer Gegenstand ift immer auffer uns, wird immer unter einem finnlichen Bilbe gebacht. Unter fich also haben bie innern Empfindungen feinen folchen Zufammenhang als bie aufern.

Mit den Sensationen aber hangen fie auf verschiedene Arten zusammen; und biese wer- ben,

ben, fo viel ich bisher feben fann, burch zwen Gefete bestimmt. Das erfte; Rur bie Bilber des Gesichtes und Gehors erregen Bilder innerer Empfindungen. Der Unblick eines gornigen ober freudigen Menschen theilt uns gleichfalls die Idee von Zorn und Freude mit; die Stimme eines niebergeschlagenen oder beanasteten erneuert auch ben und Empfindungen von Riedergeschlagenheit und Ungft. Ein Geruch, ein Gefühl, ober ein Geschmack erneuern nie innere Empfindungen, es muffe benn burch eine gant eigene Berbinbung von Umftanden fenn, ale, wenn man etwa eben ben Geruch wieder empfan= be oder erneuerte, ben beffen Empfindung anbere innere Sefuble jugegen waren. Salle aber find immer felten, betreffen immer nur einzelne Perfohnen, find folglich weber auf allgemeine Ratur-Gefete gegrundet, noch auch felbst allgemeine Ratur - Gefege.

Das andere: innere Empfindungen erneuern gegenseitig auch nur Bilder des Gesichts und Sehors, nie aber Bilder anderer Sinne. Wenn man die Empfindung des Zorns lebhaft erneuert: so erneuert man eben dadurch auch das Bild von der Mine, und

\$ 4



von dem Son der Stimme eines Zornigen, u. f. w. Rie denkt man daben an eine gewiffe Geruch. Geschmack- oder Gefühl = Empfindung.

Bepde Gesetze gründen sich darauf, daß die innern Empsindungen auf die bewegenden Organe der Sprache und andere Muskeln Einstuß haben; daß wir nie wirklich zornig oder freudig senn können, ohne daben eine gewiße Stellung der Muskeln anzunehmen. Diese Stellung der Muskeln wirkt auf das Auge, und daher entsiehen die Ersichts. Bilder, die mit den mancherlen innern Empsindungen verknüpft sind; die Erneuerung der Empsindungen erneuert das Bestreben der bewegenden Wertzuge, und das Bestreben erneuert das Gesichts. Bild, das diese Empsindungen ausdrückt.

Da nun alle diese Gesetze, so wol die für die Sensationen, als auch die für die innern Empsindungen sich auf die Einrichtung unserer Natur gründen: so kann man sie mit Recht natürliche nennen. Wir würden aber nach ihnen allein bey weitem nicht die langen und mannichfaltigen Neihen von Bildern erneuern können, die uns unser ganges Leben hindurch

hindurch beschäftigen, wenn nicht die Runft gewife andere Berbindungs - Gefete binguges fügt hatte. Jest konnen wir an ben fuffen Geschmack, ben brennenden Schmert u. f. w. benfen, fo oft wir wollen, nach ben Gefeten ber fich felbst überlagnen Natur; aber tonnte bas nicht anders gefcheben, als wenn wir erft das Bild bes honigs, ober bes Buckers, und bas eines glubenden Gifens erneuerten? Jest konnen wir an Furcht, hoffnung, Traurigfeit ben jeder Beranlagung benfen; im 3ufanbe ber Matur aber fonnen wir es nicht anders, als wenn wir erft einen fich fürchtenben ober hoffenben und lebhaft vormalen.

Das funftliche Band nun aller unferer Bilber ift die Sprache; und bies richtet fich nach folgenden Gefegen: bas erfte: Jede Urt von menschlichem Laute bient jebe Empfindung gu erneuern. Dem naturlichen Gefete mird biedurch die grofte Ausbehnung gegeben, bie es nur haben fann; benn anstatt bag nach ibm nur Diejenigen Gehor-Bilber Gefichts. Empfinbungen erneuern, die mit den Genfationen des Gefichte in einem Subjette benfammen find : fo werden hier alle menschliche Tone ohne Unterschied dazu gebraucht. Mach bem naturlichen 8 5 Gefete

Gefene kann ber Schall Mensch bas Bilb eines Menschen nicht erregen, wol aber nach bem tunftlichen.

Durch ein zwentes funftliches Gefet erhalt bies erftere noch weit mehr Ausbehnung; und bas ift bies: Gefichts Bilber von allerhand Figuren ohne Unterfchied erneuern Gebor . Bitber ohne Unterfchied. Dies Gefes fest uns in ben Ctanb, ble ausgespro. denen Borte ju fchreiben , und Die gefchrie. benen gu lefen. Das burch bas erfte Gefes blod erweiterte naturliche Berbindungs. Ge. fes befommt hieburch einen neuen gang bon ber Natur entfernten Zufat; beim bledurch werben auch Bilber bes Gefichts fabig gemacht, bie Bilber aller übrigen aufern und innern Enipfindungen ohne Unterfchied gu er-Denn wenn gezeichnete Siguren, neuern. bie mit ben bezeichneten Gegenftanben nicht Die geringfte Mehnlichfeit haben, boch bie Empfindungen ober Bilber berfelben aufwecken follen: fo muffen nun bie Bilber fo laufen : bie gegeichneten Figuren erregen Gehor-Empfindungen, die Gehor Empfindungen erregen bie Bilber aller übrigen Gefühle. Diefe benben fünftlichen Gefete werben alfo alle übrigen



sibrigen Bilber an bie des Gehörs und Gessichtes ohne Unterschied geknüpfet; und da dies schon nach den natürlichen Gesetzen, nur nicht in dem Umfange, geschieht: so sieht man, wie hier die Kunst sich auf die Natur gründet, und der Natur zu Hülfe kommt.

Daß diese Gesetze sich allein auf Gewohnheit stügen, ist schon zu oft und zu deutlich gesagt, als daß ich mich daben einen Augenblick verweilen dürfte.

## Viertes Hauptstück. Dichtkraft.

nicht alle neuen Bilber find Mirkungen ber Dichtkraft. Durch die kange der Zeit verandern sich die Bilber nach und nach, so daß sie wegen der Berloschung mancher Haupt. Inge gar wol für gant neue gelten können; und diese neuen Bilber sind keine Wirkungen der Dichtkraft: theils weil wir sie nicht sür neu fenn sollten. Die Veranderungen der Vilder gehen sollten. Die Veranderungen der Vilder gehen sollten. Stande sind; und wenn nicht zu bemerken im Stande sind; und wenn nicht

nicht das Gedachtnif einige haupt Merkmale voriger Starte erhielte: fo murben wir gar nicht wifen, ob unfere Einbildungs. Rraft ben Beranderungen der Zeit unterworfen ift. Don einem einzelnen Bilbe an fich konnen wir nie sagen, ob es sich verandert hat over nicht. Unserer Absicht nach foll es noch immer daßelbe senn; und da das, was es ehemahls war, gant aus der Phantaste verloschen ist: so konnen wir auch auf diese Urt nicht durch Vergleichung urtheilen, ob es noch das ehemablige ift. Wir nehmen folglich das, was es fenn foll, für das, was es ist, und halten es noch immer für bas porige. Mur bie Gegeneinanderhaltung von Senfation und Bild fann und hier einige Ueberzeugung geben; benn bie Genfation von bemfelben Gegenstande, begen Bilb wir prufen wollen, erinnert und an bas, mas wir ehemahls daben empfunden haben, und dies überzeugt uns, daß jenes Bild fich fehr berandert hatte. Doch ist auch dies Rriterium in ben wenigsten Fallen binreichend, weil wir gemeiniglich nicht mehr wifen, was wir ebemahls ben einer Sache empfunden, und wie wir sie empfunden habenen grasseute bas achte 19/18 3

Wenn wir aber auch die Veränderungen amferer Bilder eben so genau bemerkten, als wir sie nicht bemerken: so würden wir doch diese veränderten und neu gemachten Bilder für keine Rinder der Dicht Kraft erklären, weil sie gegen unsere Absicht neu geworden wären.

Unter der Dicht-Kraft verstehen wir einen gewißen höhern Grad der Phantasie, oder genauer, des wirksamen Theils von ihr. Der gewöhnliche besteht darin, daß sie das von den Sinnen und innern Sesühlen empfangene ausbewahrt, und wieder hervotbringt; der höhere aber darin, daß sie das empfangene verarbeitet, und zu neuen Seschöpfen umbildet. Run aber ist das Verlöschen aller Vilber und das dadurch Verjüngtwerden so weit entsernt, ein höhere Grad von Thätigseit zu senn, daß es vielmehr ein Mangel der gewöhnlichen ist.

Dennoch aber scheint es, baß auch felbst bieser Mangel an Kraft in gewißen Fallen Uebersinß an Kraft werden kann. Gesest ein Dichter will ein neues Bild schaffen, er erneuert in der Anstrengung seiner Phantasie ein solches durch die Länge der Zeit verdorbenes, und eben Wirfungen ber Dicht Rraft, weil fie ohne Borfan entstanden find.

Als Wirfungen der Dicht Kraft können folglich nur diesenigen Bilder betrachtet werden, die uuf vorhergegangene Anstrengung der Phantasie durch den Befehl der Seele, und nach gewißen vorhergegungenen Abssichten geschaffen werden.

Die Dicht - Kraft beschäftigt sich nicht blos mit einzelen Bilbern, sondern auch mit Herborbringung neuer Reihen von Bilbern. Aus dem eben gesagten folgt zugleich, daß ihm diejenigen neuen Reihen als Wirtungen der Dicht - Kraft anzusehen sind, die nach Worsatz und Absicht gebildet werden.

Die Dicht-Kraft also ist die Kraft nach Absichten, und auf willtührliche Anstrengung ber Phantasie, neue durch die Sinne (so wol die aufern als die innern) nicht empfangene Bilder und Reihen von Bildern hervorzusbringen.

Wie weit erstrecken sich nun die Grangen ber Dicht . Rraft? So weit, daß sie durch keinen Sinn vorher empfundene Bilder und Reihen von Bildern daustellen; oder nur so weit, daß sie nur vorher empfangene Bilder

neu verbinden, und aus borher empfunds nen Reihen neue mathein fann? herr Tetens fucht ihr bendes gu eigen gu machen, und weil blefe Behauptung nen iftimfo verbient fie et ne nabere Drufung. Devjenige ; fagt er, ber fich einen Pegafus schaft; stellt fich bie Flügel nicht blos ungefest zu fondern ange wachsen vor, und bringt also burch bie Dermischung ber Phantasmen von den Alugeln und bem Pferbe bas neue Bild ber Inteinung berfliefing hervor. \*) Diefer Beweis burp te wolfnicht genaue Probe halten, bennebus Bild von folchen ineinanber gewachfenen Sathen haben wir fchon burch ben Ginn empfangen; weil wir taglich bie Glugel ber Bisael formit ihrem Rorper vereinigt fehen Dies ift alfo etwas febraltes, ob es aleich ben bent Bilbe eines Wferbes etwas neues ift. Gein menter Beweiß ift ber fchon oben annefufie. te Berfuch mit den Karben Bilbern ber aber eben fo wenig genaue Probe halt. Er fagt nur, es fen ihm eine gewiße Karbe et. Schienen; bie weber gelb noch blau mar; \*\*) the fit is and in a first that the

Detens philosoph. Versuche, Band I. S. 117:

III Theil.

allein die Frage ist, ob sie nicht eine von den vorher schon empfundenen Farben war? und dies sagt uns der angeführte Versaßer nicht. Noch bis jest ist minivon gesunden Menschen kein Verspiel vorgekammen, daß sie blos durch ihre Phantasie Vilder hervorgebracht hatten, die nicht Erneuernigen von Sensationen gewesen wären.

die Gang anbers aber berhalt es fich mit. Rranfen; bon biefen weiß man, daß ihre Phantafie oft neue finhliche Empfindungen hervorbringt. Diejenigen, die bie fallende Sucht haben, fant ban Gwiefen, haben Dorffellungen von Farben, Gerichen und Gefcmact = Empfindungen, bie fie mit feinen worther befannten wergleichen gut konnen beshaupten. \*) Uhich bon innern Empfindunigen laft fich eben bad fagen; wir haben bie -Geschichte eines ben Efstasen unterworfen gewefenen Anaben per nach ben Paroppsmen fagte, er mare michtrauf bem Bette, fonbern im himmeligewefen; ba habe ber auf einem grunen und reifenben Gefilde bie hochfte Seligbeit empfunden, und Dinge gefehen, die er Thank plitziech. Lesticher Band !. e. sift.

<sup>\*)</sup> Van Swieten Comm. in Aphor. Boerhaav.
T. II. p. 322.

nicht aussprechen konnte, und die überhaupt maussprechlich waren. \*)
Aber wenn die Phantasie der Kranken

Aber wenn die Phantasie der Kranken dies kann, warum denn auch nicht die der Gesunden? Man gebe ihr einen größern Grad der Intension, und sie wird es können. So kann man freylich mit ziemlichem Scheine schließen; aber ich glaube, so darf man nicht schließen. Einmahl weil man nicht weiß, ob die gesunde Phantasie, das ist hier, die Organe der Gesunden, einer so heftigen Bewegung fähig sind; zweytens, weil es wahrsscheinlich ist, daß sie es nicht sind, da man noch kein einziges Benspiel hat ausbringen können, daß sie es sind.

Alber, kann man ferner sagen, es mag nun geschehen ober nicht geschehen konnen z so ist dies doch immer ein Beweis, daß die Einbildungs Kraft gant neue Sensationen schaffen kann; daß folglich nicht alle unsere Kenntnise aus den Sinnen entspringen. Dies ser Einwurf hat zwar einen großen Schein, aber, ich hoffe, auch nichts weiter als Schein. Denn nun fragt sichs, ob diese neuen sinnlie

Pauli Lentuli Histor. admiranda de prodigiosa Apolloniae Schreierae inedia, p. 9 r.

den und innern Empfindungen unter bas Gebiet ber Imagination gehoren? Ich benfe nicht: und bies deswegen, weil eine jebe Beruhrung eines Merben burch blos forperliche Urfachen eine Genfation im eigentlichen Verftande ift. Wenn jemand Schmert an einem nicht mehr vorhandenen Gliebe fuhlt: fo fann diefer fur nichts anders als einen folchen Schmert, ber auf eben die Urt entsteht, wie wenn er von außen tame, das ift, für eine Genfation angesehen werben. Die Einbil bungs Rraft und die Ceele haben nicht ben geringffen Untheil baran, weil er nicht auf Befehl ber Seele, nicht durch eine von den innern Organen anhebenbe Rerven & Bemes gung entfteht. Gefest alle unfere Rerven lagen entbloßt ba, und wir fonnten nun durch ihre Berührung an ungewöhnlichen Stellen eben bie Genfationen erregen, bie wir haben, wenn man unfere Singer anfaßt: fo wurden wir diefe neue Urt zu empfinden fur Genfation halten mugen. Alle folche Perceptionen folglich, Die aus phyfifcher Beruhrung ber Merven entstehen, Die von außen gur Geele gelangen, und nicht burch bie innern Dr gane fich auf bie aufern fortpflangen, mußen für Sensationen gelten. Dies vorausgesetzt, folgt unwidersprechlich, daß alle diese neuen Borstellungen von Farben und Gerüchen ben den epileptischen und andern Kranken wirkliche Sensationen sind. Die Merven der Sinne werden durch die Ursachen der Krankheit auf eine sonst nicht gewöhnliche Urt bewegt, oder vielleicht auch werden solche Fibern in Bewegung gesetzt, die durch die äusern Objekte nicht berührt werden, und dies giebt die neuen Ideen,

Go find benn aber auch viele Phantas men ber belirirenden wirfliche Genfationen. und biefe werden doch burchgangig für Birfungen ber Phantafie gehalten? : Gehalten frenlich: aber mit Recht? Auf ber einen Seite nennt man die Einbildungs & Rraft bas Wermogen, gehabten Empfindungen gu erneuern; und auf der andern foll fie auch das befigen, gang neue Bilber au fchaffen : auf der einen Seite faat man, die Phantafie wirft auf Befehl ber Geele; auf ber anbern, fie bangt gar nicht bom Willen ab: auf ber einen Geis te, die Phantasmen entstehen, wenn die Geele ihre Organe bon innen in Bewegung fett; auf der andern aber, wenn sie durch andere £ 3 forper-

nighted by Google

körperliche Urfachen von außen bewegt weiben : fann man handgreiflichere Widerfprüche benfen? Entweber alfo muß man fageit, baf die gante Einbildungs Rraft aus lauf ter Wiberfprüchen befteht, ober and, bag Diefe Phantasmen in hitigen Fiebern nicht unter bas Gebiet ber Einbildungs Rraft gehoren. Den Philosophen voriger Zeiten, die auf die Entstehung und Urfachen ber Bilder nicht fo genau faben, war biefer Frrthum um besto cher zu verzeihen, ba fie eben beswegen auch die in diefem roben Begriffe liegenden Wiberfpruche nicht feben fonnten. Daß aber Mallebranche und alle, bie fo viel von Drgainen reben, ibn nicht gefeben haben, ift um fo viel mehr zu verwundern, ba ihre Theorie fie unmittelbar barauf führen mufte.

Wohin sind denn nun diese Perceptionen zu rechnen, wenn sie keine Unterthanen der Phantasse senn sollen? Zu den bloßen Sensationen darf sie man auch schwerlich zählen, da man eben dadurch beir allgemein angenommenen Begriff einer Sensation, daß sie eine durch die aufern Organe hervorgebrachte Persception ist, verwirren würde. Folgendes schehnt mir hier noch die Begriffe am richtigsien



ften gu beftimmen : man muß ein allgemeine res Gefchlecht von aufern Perceptionen annehm men, ale bas ber Genfationen, unterimele chem man bisher aus Mangel an genauer ihm terfcheibung fie alle gufammengefaßte bate. Und bies wurde fich auf folgende Division? grunden : Die Joeen find entweder folche, die durch bie Bewegung ber aufern Merben bon: außen, ober folche, die burch die Bewegung ber innern Digane von innen entstehen. Die erften find wiederum entweder folche, bie: auß einer Beranderung ber Rerben an ihrem? auferften Ende, da mo bie finnlichen Beufa jenge thren Plat haben, ober folche, die; durch eine Berührung der aufern Rerben bon aufen, fo wol'in bem Umfange des Gehors, ale auch welter bon bem eigentlichen Gige bes Dryans entfernt, entftehen . Die erftern find bie eigentlichen Genfationen; die andern fonnte man die unachten Genfationen, ober, fonft mit einem bequemern Ramen nennen. Diejenigen Ideen, bie aus Innern Urfachen, oder aus einer Bewegung der Organe voninnen entfteben, find wiederum entweder fole die, die mit einem folden Grade von heftiger: Bewegung verbunden find, daß fie fich auch bis 4111/17

bin auf die aufern Organe erftrekt; ober folche, deren Bewegung blos ben dem innersten. Deganen: System stehen bleibt. Die ersten fint! die Phantasmen der Imagination; die andern aber alle übrigen wieder aufgewerkten Perceptionen.

Wenn nun die Dichte Kraft keine gants neue einfache Idee schaffen kann: so bleibt ihr nichts übrig, als die von den äusern und innern Sinnen empfangenen auf mancherley. Urt zusammenzufügen. Wie sie dies macht, wird sich durch die möglichen Arten, aus alten Bildern neue zu machen, beurtheilen lassen. Dieser giebt es, so viel ich bisher has den miederum verschiedene Unter. Gattungen entspringen. Sueweder man ninnnt mit einem einzigen von den Sinnen empfangenen. Haupt Silde Beränderungen vor, oder man ninnnt von mehrern etwas, und schwelzt dies in ein neues Bild zusammen.

Mit einem Daupt Dilbe lagen fich folgende Weranderungen machen : man lagt alle Theile weg: aus dem Bilde des Menschen einen Kuß: so bat man die ben einigen alten Geographen bekannten einfüßigen Menschen. Man



Man verfett alle Theile; den Mund, die Augen, Die Rafe eines Menschen fest man auf Die Bruft : fo hat man Die gleichfalls ben ben Alten nicht unbekannten Monfira biefer Art. Man vergrößert bas alte Bild; Die Theile eines Menschen dehnt man in ihren gehörigen Berhaltniffen aus : fo hat man bas eines Diefen. Man verkleinert alle Theile verhaltnifmaßig: auf biefe Art entfichen Bilber von Dramaen. Bu dem alten Bilde fest man Theile von andern Bilbern bingu; einem Lowen giebt man einen Bogel - Ropf: fo bat man einen Greif don bestel wie meile

Dies find Unter - Arten ber erften allgemeinen Bermandelnigs - Methode; bon ben andern fenne ich bis jest noch feine; ich zweifele auch, ob es beren giebt, denn in ber Art aus mehreren Theilen anderer Bilder ein einziges neues zu machen, lagen fich fchwerlich Unter Arten benten. Ein Benfpiel bapon ift bied: man nimmt ben Ropf von Schlangen, den Runuf von Lowen, ben hinter - Theil pon Ziegen: fo hat man eine 

Die Dicht-Rraft nun, wie verfahrt fie ben biefen Produkten? Mach den Regeln fal-(sible) ter

ter Amalife Culto biefe Regelli falter Analy. fe werden boir manchen Philogophen für Megeln ber Matur gehalten mufte fie fo verfahren. Zuerft bente man bie Abfiche ich will ein neues Bild fchaffen. Dann bestimmt man borber, was biefes Bilb für Befchaffeile heiten habeit foll; es foll & B. das Bith el nes Menfdyen fenn i weldjes Furcht und Er-Raunen einfloft: bann überfieht man affe befamite Bilber von Menfehen, Die biefe Bis fung herborbringen, mable eines babon, und madfe es burch neue Beranberungen gefchickt, biefe Affetten in einem hohern Grade gu etreichen als bie Gefialten Der Ratur. Wenn man fill fieht, bag Große und Regelmäßigi feit Kurcht und Erffatinen erwecken: fo beis größert man bas Bill eines Menfchen mit Benbehaltung bes ridgigen Berhaltnifes felein einzigen neurd zu wachen. fahrt Gieben

So kale aber und nach so abgenießeneit Schritten wirkt die Dicht Rraft in der Nastur nies ober wenn sie so zu wirken gestouns gen wird: so sind thre Geburten entwedels Misgeburten oder abgeschmackte unfraftige Phantasmen. Die Thätigkeiten der Dicht-Rraft siud viel zu schnelly als das sie sich an solche

folche Worschriften binden könnten. Den Ausgenblick, da wir ein gewißes Bild haben wolk lens ist es auch gemeiniglich da, ist da, ohne daß wir und besimmen konnen, wie und wosdirch es dargestellt worden ist. In den meis sten Fällen wißen wir nicht deutlich vorher, welche Eigenschaften das Bild haben solltes die Resterion über manche mißlingene Bilder lehrt und erst, daß wir eine gewiße Absicht hatten.

Micht baf biefe Regeln gar nicht in ber Matur gegrundet fenn follten, fonbern baff fie nur nicht fo barin gegrundet find, iwie ber falte Philosoph es fich nach feiner Unalne fe vorstellt. Nicht eine ruhig gefaste Absicht fondern ein gewißer innerer Untrieb, der aus einer Gemuthe Bewegung entsteht, und mit einem Affett verbunden ifte bringt bie Dicht Rraft guerft in Beweging zim Empfinbungen vom Lachen ober Tranrigfeit u. f. w. find es. bie ber Dicht . Rraft ben erftem Untrieb gebeng ein gewiffes neues Bilb, welches biefe Einpfindungen lebhaft barftellt, herburgubringen. Die bloge ruhige Absicht bringt bloge ruhige Combinationen, nie aber die originalen und leben.

lebendigen Silber berbor, die eigentlich bie Dichte Rraft, charafterifiren wir ba

Diese Empsindung nun erneuert; weil sie individuell bestimmt ist, auch nur eine gewisse Menge ihr antlebendet Phantasmen. Jede unserer Gemuthe Bewegungen hat ihre eigene Art die Dinge anzusehen, ihre eigen wellet von begleitenden Bildern. Dahen kommt es, daß diejenigen, die die Empsindungen und Sensationen eines Affekts schildern wollen, den sie entweder gar nicht empsinden haben, oder dach jest wicht stark genug empfinden, allemahl verunglücken.

Der Affekt bringt die innern Organe in heftigere Bowegung, und streugt die Seele selbst mehr als gewöhnlich an. Dadurch werden folglich die ihm eigenen Bilder mit großer Schneltigkeit übersehen, mit großer Sieschwindigkeit gegen einander gehalten. Sien diese Geschwindigkeit macht, daß sonst in der Natur entfernte Bildermacher zusammengerückt, daß manche sonst ihnen ankles beide Theile weggelaßen, oder die vorhandenen aber die Natur entweder vergrößert oder verkleinert werden.

The said of the to the said of the first of



So wirkt alfo die Dicht Rraft ohne vorhergegangene Ueberlegung, bloß nach ihren eigenen Ratur - Gefegen, bas, was man nach ber Unalpfe für Wirfung eines falten Nachbenkens halt. Die Unwendung biefer Bemerkungen auf alle einzelne Falle wird dies fichtbar machen; ich wähte nur ein einziges Benfpiel. Es fen bie Empfindung von Furcht und Entfegen, Die einen Menfchen belebt; bie Natur führt lauter große ungeheure Bilber mit sich, von Drachen, Feuer, Zerstöhrung, Macht, Buth u. f. w. Es fen der gefürch tete Gegenfrand ein menfchliches Wefen : fcine Geftalt vergrößert fich, fie reicht bis an bie Wolfen; Die Zahl feiner Hande, als Wert. zeuge feiner Macht, vermehrt fich, fein Rathen fpent Feuer und Tod, feine Juge werden große Gift hauchende Drachen; furt, die gange Figur wird das, was die Alten Gigan-Me diese schrecklichen einzelnen ten hießen. Bilber erneuert Die Einbildungs - Rraft burch die Ratur diefer Empfindung; alle überfieht sie mit großer Geschwindigkeit, alle vereinigt sie eben so schnell, weil die Natur dieses Affekts alles schreckliche häufen mufte.

92

164

Dieraus fieht man, daß bie Beranderung eines alten Bildes nicht etwa fo gefchieht, daß man bedachtfam bier einen Theil wegnimmt, und bort einen Theil von einem andern Bilde anflebt. Dies wurde, wie herr Tetens an dem schon mehrmable angeführten Orte bemerkt, blos Reben . Einanderstellung, nicht aber innige Vereinigung mehrerer Bilder fenn. hieraus fieht man auch, daß die Dicht Rraft nicht erft alte Bilder gant vollffandig aufweckt, um aus mehrern etwas zu nehmen; bies wurde eine muhfame Berftuckung fenn, bie viele Fragmente, aber schwerlich ein eingiges erträgliches Saute barftellen wurde. 11m das Verfahren biefer Kraft noch naher fennen zu lernen, wird es nothig fenn, ben ben verschiedenen Urten ber Verfertigung neuer Bilder noch ein wenig zu verweilen.

Die Weglaßung aller Theile eines Bildes geschieht nicht etwa so, daß wir erst das gange Bild erneuern, und dann gestissentlich den Theil abschneiden, der nicht daran sepu sollte; sondern entweder so, daß durch den bestimmten Affett die Worte sich eher fombiniren als die Bilder, und nach den kombiniren Worten das Bild genfacht wird; oder

fo, daß die bewegte Phantasie sogleich ben der Erneuerung des Bildes gewise zu ihrem Borhaben am schicklichsten befundene Theile schwinden läßt; oder auch so, das unter den mehreren durch den Affekt herbengeführten Bildern sich ein ehemahls empfundenes besindet, welches einen gewisen Theil nicht hat, und als zu der Abssecht bequem auf diesen Gennenstand angewendet wird.

Durch die zufällige Kombination ber Morte bringen wir oft Bilder hervor, über Die wir ben ihrem nahern Unblicke felbft erfaunen .. Worte folgen einander in weit geschwinderer Ordnung als Vilber des Gefichts ober anderer Ginne; und baher geht die Berbindung der Worte gemeiniglich por der Berbindung der Ideen her. Durch lange les bung erhalten wir eine Fertigfeit, aus ber Werbindung ber Worte allein, von ber Berbindung der ihnen anklebenden Ideen zu urtheilen. Die Worte an fich find fomisch, erhaben, ernfihaft, gemein u. f. m. Die Gewohnheit hat bennahe für jede Situation der Seele gewiße Worte gestempelt. bindungen der Worte zu Gagen baben gleich. falls ben ihrem erften Unblicke etwas gewohn-

41375W

liches

liches oder ungewöhnliches, ungereimtes oder erträgliches, gemeines oder ausgesuchtes u. f. w. kurg durch lange Nebung lernen wir es den Worten selbst ansehen, was die ihnen anklebenden Ideen für Wirkung thun sollen. Wollen wir also die Gestalt eines Menschen lächerlich machen: so sehen wir gleich, daß die Verbindung der Worte: Gesicht ohne Rasse, ein ausfallendes Misberhältnis habe, wir densch daher gleich die Worte: er hat keine Mase; und nach diesen Worten sormiren wir das Bild.

Hat hingegen die Phankasse das Silv eines lächerlich zu machenden Menschen cher entworfen, als sie die Worte vhue Nase bachte: so verfährt sie ben dieser Weglassung auf eine andere Art. Sie wird ben dem Anschauerr deßelben gewahr, daß die Nase aus sich flein ist, weil sie sieht, daß eine fleine Vergrößerung dieses Verhaltniss noch sichtbarrer macht: so fängt num die Nase an zu schwinden, und verschwindet endlich gans.

Die Verfesung ber Theile, welche gröftentheils nach vorhergegangenen Wort. Kombinationen geschieht, ist nicht sehr gewöhnlich, weil dergleichen Silver erwas zu fehr widernatur-



natürliches an fich haben, als bag fie in eis ner Ruckficht gefallen tounten. Defto mebr aber ift es die Bergrofferung und Verfleine. rung. Die erftere geschieht entweber fo, daß ber Affett, ber einen Menfchen bergroßern will, eine Reihe von menfehlichen ehemahls gesehenen Figuren berben führt, beren im mer eine größer iff, als die andere; fo daß bas Bild des zu vergrößernden Menschen immer an die Stelle bes groffen gefest, und baburd endlich zu der bestimmten Große empor gehos ben wird. Ober auch fo : baf bie Phantafie bie Außen Linien feiner Figur immer nach allen Seiten verhaltnifmäßig fich ausbehnen Wir ftellen und unfere Gefichts : Bilber nicht als solide Figuren, sondern als Umrife der Rorper vor. Run fann unfere burch die Sinne unterfrutte Phantafie bie einzelnen Linien fich bewegen, alfo fich verlangern, folglich auch bas Bilb fich ausdehnen lagen. Die Berkleinerung geschieht auf eben die Urt, nur nach entgegengefetter Richtung. aber vergrößern und verkleinern wir nicht das gange Bild, fondern nur einige feiner Theile, und biefe Beranderung giebt wieder um eine Menge neuer Bilber. : Und blefer III Theil. M Dueile

Quelle entspringen alle die Karrifaturen, die hogarth so meisterlich aufgesucht, und zum Belachen aufgestellt hat.

Von der Zusammensetzung der Theile mehrerer Bilder habe ich schon das Nothige gesagt. Die Bildung neuer Neihen geschieht nach eben den Gesetzen, die schon augeführt sind, und also habe ich hier weiter nichts hin-

zuzufügen.

Rach biefem allen nun wird man leicht, bie Bestandtheile ber Dicht = Rraft auf folgen. be guruckführen tonnen. 1) hauptfachlich eine Leichtigfeit mancherlen Uffeften anzuneh. men, weil biefe bie Triebfedern ber Dicht, Rraft find, und fie in ihrem gangen Laufe regieren. 2) Ein großer Borrath von gefammleten und an gewiße Uffefte angereihten Bilhieraus fieht man im Borbengeben, warum einige in lacherlichen, andere in traurigen, und noch andere in fürchterlichen Bilbern erfindungsreicher find, und warum berieniae, ber in ber einen Urt glucklich ift, es felten in ber anbern fenn fann. Diejenigen, die vorzüglich in lächerlichen glücklich find, haben alle nur vorfommende lacherliche Bilber gesammlet, haben fie alle genau aneinan-

Digared by Google

ber gereihet; wenn alfo Gelegenheit jum Lachen ba ift: fo fehlt es ihnen nicht an Das terie gu neuen Bilbern, weil ber große Borrath und die fchnelle Erneuerung immer gu neuen Rombinationen Unlag geben. Beil aber eben diese die traurigen ober fürchterlidien Bilder entweder nicht fo fehr aufgesammlet, ober auch nicht so genau an einander ges reihet haben: fo fonnen fie in diefer Gattung nicht anders als mittelmäßig fenn. ne Seftigfeit der einzelnen Bilber, bas iff, baf bie einmahl erneuerten Bilber fich nicht fogleich verändern ober wieder verschwinden. Dieraus fieht man, warum bie Bilber einiger weit paffenber find, als die anderer. Diejenigen, Die die Reftigfeit ber Bilber nicht haben, fonnen unmöglich fo schickliche Bilber schaffen, als bie fie haben, weil ben ihnen mahrend ber Erfindung fich die Bilber verandern, und als fo bem erften Untriebe ber Phantafie nicht mehr entsprechen. Bu febr feststehend aber burfen bie Bilber auch nicht fenn; benn eben baburch, daß ein Bild zu lange und zu unbeweglich ba bleibt, wird bie Dicht. Rraft ge bindert, aus mehreren neue zu machen.

Daß

Daß die Dicht - Kraft nicht ben allen gleich groß, ben allen in eben denselben Segenständen gleich groß, ben eben denselben zu allen Zeiten gleich groß senn kann, wird man hieraus schon selbst gefolgert haben. Um aber die Ursachen davon unter ihre bistimmten Classen zu bringen, und zu sehen, wie viel jede benträgt, wird es nothig senn, noch die Frage zu untersuchen, wie viel hängt ben der Dicht Kraft von der Organisation, wie viel von der Seele selbst ab?

Die Leichtigkeit gewife Affetten anguneh. men scheint llos eine Folge ber Organisa tion ju fenn. Borber gleichgultige Leute werden in hitigen Fiebern empfindlich: woburch anders, ale burch bie Organisation? Leute, bie in ihrer Jugend fennig waren, werben in ihrem Alter falt: wodurch anders, als burch Die Organisation? Borber aufgeweckte Leute werden durch ju maftende Rahrungs Mittel feift, und burch Seifiheit trage: wodurch anbers, als burch bie Organfation? Aus allen biefen, und noch einer weit großern Menge anberer Erfahrungen, wird man wol nicht git viel schließen, wenn man nach ihnen die Bei ganisation als die einzige Ursache der ver-Schiede.

schiedenen Empfindlichkeit, des verschies denen Seuers der Menschen betrachtet. Denn ba eben biefelbe Geele in einem ber schieden beschaffenen Korper bald empfindlich bald unempfindlich, bald trage bald thatig ift: fo fann man mit Zuverläßigkeit behaupten, daß die Geelen an fich gleichen Grab ber Empfindlichfeit befigen.

Von Matur feurige Menfchen aber find nicht allemahl gleich feurig. Dies ist theils eine Folge einer gewißen borübergebenbeit forperlichen Disposition, theils aber auch ber Geele felbft. Der erffern in Mudigfeit, in forverlicher Schwachheit, in gewißen mechanischen Riedergeschlagenheiten; ber lettern in tiefer Traurigfeit, in Muthlofigfeit, in Mans gel an Gelbfigefühl Daf alfo bie Dichti Rraft ben einem Menschen sich nicht allemahl gleich ift, fommt theils vom Rorper, theils bon ber Geele.

Die Große bes Borrathe gefammletet Ideen hangt theile von ber Ratur, Die man empfindet, theils von den Menschen, mit benen man umgeht, theils von ben größern ober geringern Arbeiten für bie Erhaltung bes Körpers, theils aber auch von der Größe des

M 3 Gedacht= Gebachtniffes und ber Reigung Ibeen eingufammlen ab. Diefer Theil alfo ift gleichfalls fo wol eine Wirfung ber Organisation, als auch ber Geele felbft. Die Urten aber von gefamm. leten Bilbern hangen, wo nicht alle, boch gewiß groftentheils von der Befchaffenheit des Unfere Denfungs - Urt und une Rorpers ab. fer Ideen - Magazin wird groffentheils von ber habituellen Gemuths - Verfagung regiert. Die fehr aber die habituelle Gemuthe - Berfagung von dem Zuftande bes Korpers abhangt, wie fehr die ordentliche oder unordentliche, die langfame oder gefchwinde Bemegung ber Gafte bie Laune beherricht, weiß man aus zu vielen Erfahrungen, als baß man es bezweifeln tonnte. Die befondern Urten also ber Dicht-Rraft, ob fie nemlich in muntern ober traurigen Gegenffanden borjuglich fark fenn foll, bas beruhet auf ber Befchaffenheit bes Rorpers. Im Borbenges ben fieht man auch hieraus, mober es fommt, daß die Dicht-Kraft nicht allemahl zu allen Urten von Gegenftanben gleich aufgelegt ift; daß es gewiße Augenblicke giebt, womuntere, gewiße andere, mo traurige Gegenftanbe am beften bearbeitet werben fonnen; baß fernet ferner biese Augenblicke selten von dem Willen des Menschen abhängen; und daß es nicht allemahl ben ihm sieht, sich in eine Lage zu gewißen Dichtungs - Arten zu verseigen.

Die Festigkeit endlich und Flüchtigkeit ber Bilder hangt, nach dem bereits oben bemerkten, theils von dem Körper allein, theils auch von der Seele allein, nur nicht unter einerlen Umständen, ab. hiebon also barf ich jest nichts mehr hinzusügen.

## Fünftes Hauptstück.

Traume, Nachtwandler.

Erscheinungen nehme ich sie hier zufammen, und hoffe, daß man diese Berbindung nicht unschicklich sinden wird. Zwar
scheint den gewöhnlichen Begriffen zusolge
ein Nachtwandler von einem Eranmer schon
darum sehr verschieden zu seigen, weil er selter
ner ift; allein ich hoffe zu zeigen, daß diese
zufällige Seltenheit hier in den Haupt Begriffen keinen erheblichen Unterschied machtM 4

und daß die Grund. Cage, die die erfte Erscheinung erklaren, auch für die lettere gu-

reichen werben.

Traume find Einbildungen ber Scele im Schlafe; um fie alfo genau fennen zu lernen, muß man den Zustand so wol der Seele als auch des Korpers im Schlafe untersuchen, Buffand ber Seele hat manche Berfchieden. beiten. In dem tiefften Schlafe hat fie gar fein Bewuftsenn, weber von ihrer Eriffent noch von ihren fbrigen Berrichtungen. einem folchen feften Schlafe bewegen wir uns gar nicht; ein Beweis, daß bann bie Geele nicht die geringffen Wollungen und Begierben In einem minder festen Schlafe bemegen wir den Rerper oft von einer Geite auf die andere, hier also sind doch einige Begierben ba. Denn bag bies nicht blos mechanifch geschieht, sieht man baraus, baß Schlafende, wenn ihnen zu heiß wird, die Decken abmerfen, und fie wieder fuchen, wenn ihnen anfangt falt ju werden. Sie haben alfo auch in diesem Grade des Schlafes einige Perceptionen von außen; allein biefe Perceptionen und Begierden werden fogleich wieder ver-Ju einem noch minder festen Schlafe bat

hat die Geele nicht allein einzelne, sondern auch niehrere Ideen mit Bewustsenn und mit Wollungen; und dies ist dersenige Zusiand, worin sie sich bezim Traume besindet. Diese Ideen aber werden nicht allemahl dem Gedächtnisse anvertrauetz wir wisen sehr oft, daß wir geträumet haben, aber nicht was wir geträumet haben.

Man frage nicht, wie biese Zustände ber Seele eigentlich beschaffen sind; davon wissen wir nicht bas geringste, weder aus Erscheungen, noch aus dem Anschauen ber Seele

So viel ist indegen aus allen Erfahrungen flar, daß die Zugänge der äusern Organe per gur Seele im Schlase entweder gänhlich oder doch größentheils verschloßen sind. Manche Leute schlasen mit offenen Augen, und sehen doch nichts; alle schlasen mit offenen Ohren, und hören doch nichts. Es giebt eisnen so tiesen Schlas, daß auch sogar das Krachen der Bomben nicht gehört wird.\*)— Es giebt aber auch einen so leichten Schlas, daß das geringste Seräusch vernommen wird,

<sup>\*)</sup> Hall. Comm. in Pracl. Boerhaav. T. IV. p. 522.

und eine besondere Urt des Schlafes, wo man zwar nicht fieht und fühlt, aber doch hört, und im Schlafe manche Fragen deutlich beantwortet.\*)

Diefen Erfahrungen gufolge wird man Die Berschiedenheiten des Bewuftfenns im Golafe unter folgende Clagen bringen muffen. 1) Ganglicher Mangel alles innern und aufern Bewuftfenns, ganblide Berichliefing aller Dragnen - Zugange. 2) Berfchliegung ber Organen und Mangel bes Bewuftfenns, aber nur bann, wenn teine Sache von aufen bie Sinne ruhrt, hingegen Fertigfeit alles auferliche als auferlich zu empfinden. 3) Innerliches Bewuftfenn, und halbe Erdffnung ber Organe, aber fo, daß die Empfindungen von auffen nicht genau erfannt werben. 4) Innerliches Bewuftfenn und gansliche Eroffnung einiger Organe, aber fo, bag bie Empfinbungen biefer Organe nicht von ben Phantas. men ber Imagination unterschieben werben. Dies ift ber Buftand berer, die fich im Eranme ausfragen laffen.

Milgemeiner Charafter bes Schlafes alfo ift biefer, daß die aufern Organe ihre Perceptionen

<sup>\*)</sup> Encyclopédie Article Somnambulisme.

nen nicht als deutlich erkannte Sensatio. nen der Seele überliefern, fondern daß die Sensationen mit den Phantasmen verwechselt werden. Daber haben wir auch im Schlafe von ben und umgebenden Dingen nie diejenige bollståndige und deutliche Rennts niff, die wir davon im Wachen haben; bas her verliehrt fich im Schlafe allemahl berjenige Theil unferd Bewustfenns, ber fich auf unfere individuellen Umffande bezieht. Sin Unsehung der Scele also ift der Schlaf entweder gankliche Aufhebung oder boch Einschränfung des Bewufifenns, und in Unfehung der Organe entweder gangliche Aufhebung, ober both Einfehranfung ihres Zuganges gur Scele. Diesiff nun gwar allgemeiner Charafter bes Edlafes; aber auch eigenthumlicher? Man nehme eine tiefe Ohnmacht: hier ift Berfchließung der aufern Organe, Aufhoren bes Bewusifenns, also schon ein Charafter bes Schlafes. Man nehme, andere Gattungen von Dhumachten, wo die Wirkung der Sinne geschwächt wird, und allerhand Borfiellungen übrig bleiben: bier ift alfo auch ber andere Charafter bes Schlafes. 11 Man nehme bie Betäubungen durch Schläge an den

ben Ropf, bie Epilepfien, die Ratalepfien. und andere Zufalle mehr: alle haben entweber einige ober alle Charaftere bes Schlafes an fich; alle find bon gewißen Gattungen bes Schlafes nicht ju unterscheiben. Wie also bier aus ber Berwirrung fich zu helfen? Ben einigen bon diesen Zufällen lagen fich auch in Unfehung bes Buftandes ber Cecle Unterschiebe angeben : Donmachten find mit Unaft begleitet, Schlaf nicht; Ohnmachten haben bie Empfindung von einer fich über bie Seele gieffenden Dunkelheit, Schlaf nicht. Much ben ben andern, und felbft ben biefen wurden fich noch mehrere Unterschiede angeben lagen, wenn biejenigen, bie diefen Bufall Ien unterworfen find, allemahl beobachtenbe Philosophen, oder wenn beobachtende Philos fonben diefen Bufallen ausgefest gemefen ma ren. Wir haben noch feine genaue Befchreis bungen bon ben Erscheinungen in ben Dhnmachten, weil entweder diejenigen, bie fie baben, fie nicht befehreiben, ober auch weil andere aus Befchreibungen folcher Dinge, bie fie felbst nicht erfahren haben, nicht Licht genug Schopfen tounen. Go lange also bis wir über biefe Phanomene genauere Beobachtungen

tungen bekommen werden, mußen wir das Unternehmen aufgeben, sie genau vom Schlaste zu unterscheiben, und das eigenthumliche Merkmahl des Schlafes aufzusinden.

Bon der Seite ber Seele ift die Renntnig bes Schlafes sehr eingeschränft; aber von ber des Rorpers? Bielleicht laft fich hier et. was Befriedigendes fagen, und fo durch den Rorper in die Seele schauen. Worin besteht ber Schlaf in Unsehung ber Organisation, oder welches einerlen ift, welches ift feine eigentliche Urfache? Hierüber find die Physiologen febr verschiedener Mennung. Der herr bon Saller widerlegt dren Sppothefen, um bie vierte, als feine eigene, ju beveftigen. Ben dieser vierten also werden wir uns ein wenig verweilen mußen. Die aus bem Gebirn gehenden Merven-Fibern, fagt er, fal-Ien jufammen, und bies ift es, was zunächst ben Schlaf verurfacht. Diefes Bufammenfallen kann aus einem zu farken Umlaufe bes Blutes entstehen, als wodurch das gange Gehirn - Mark zufammengedrückt wird; aus einem zu schwachen, als welcher nicht binreicht die Merven auszudehnen; aus Mangel an Lebens . Geiftern, wegen zu vieler Ur. beit;

beit; aus Rube, bie aus Mangel an irritirenden Urfachen entfieht; aus Bufammenfluß Dicker unbeweglicher Seuchtigkeiten im Gehirm. hierauf laffen fich alle Urfachen bes Schlafs guruckfuhren. \*) Geharffinnig ohne Zweifel, fo wie alles, was biefer große Mann bentti Alber barum auch wahr, auch ausgemacht mahr? Wir wollen sehen. Durch langes Fai ften verliehrt fich ber Schlaf; burch langes Kaften verliehren fich auch bie Lebens-Geifter; burch langes Saffen fann also ber Mangel an Schlaf nach ber Theorie nicht entstehen, pb er gleich nach ber Erfahrung daburch entfteht. Man gebe einem zum Ginschlafen fchon bereiteten Menfchen eine ihm fehr frohliche ober fehr traurige Nachricht, und er wird ben Schlaf verliehren. Warum? Ent. weder weil die angenehme ober unangenehme Vorstellung bie zu große Menge von Flußigfeiten vermindert, oder weil fie ihre gu fleine Menge vermehrt: Richt das erfte: benn Uffette bringen bas Blut in Bewegung, ber mehren alfo ben Bufluß jum Gehirn; fie mußen also schläfrig machen. Micht Trudes our side of the lette:

<sup>\*)</sup> Hall. Comm. in Pract. Boerhaav, T. IV.

lette: benn woher foll bie bloge Vorftellung einer angenehmen ober unangenehmen Begebenheit Lebens . Geifter nehmen, um ihren fchon anfangenben Mangel ju erfeben? Feri ner : wahnsinnige Leute schlafen wenig, wahnfinnige Leute haben ein leichteres und fefteres Gehirn als andere; ben mahnsinnigen alfo find bie Fibern bes Gehirns fchon jufammens gefallen; und doch fchlafen fie nicht? Enba lich Schlaflofigfeit leitet man von ju großer Austrocknung bes Gehirns ab; Mangel an Feuchtigfeiten aber im Gehirn macht nothwene dig, daß feine Fibern zufammenfallen, und boch macht er Schlaflosigfeit, ba er Schlafrigfeit machen follte? THE RESERVE TO BE A STREET OF A STREET

Nach diesen Gründen wird man, glaus be ich, keine Schwierigkeit sinden zuzuges ben, daß uns die eigentliche Urfache, mithin auch der eigentliche Zustand des Gehiens im Schlase noch undekannt ist. Allgemein läßt sich zwar sagen, daß der Schlas aus einem Mangel an hinlänglicher Thätigkeit des Gebirns entstehet: allein dies ist nur allgemein, auch nicht einmahl völlig der Erfahrung ans gemeßen. Es giebt Leute, die alle Nächte, und gante Nächte durch träumen; es giebt

Nachtwandler, die umbergehen und ihre Gelschäfte verrichten. Hier also ist das Gehirn thatig, hier ist nicht Zusammenfallen der Fibern des Gehirns.

Da wir also weder den Zustand der Seele, noch auch den des Körpers genau kennen: so werden wir, glaube ich, die Bemühung, eine vollständige Erklärung des Schlas ses zu finden, wol so lange aufgeben müßsen, dis über einige Erscheinungen der erstern genauere Beobachtungen, und über den des letztern mehrere Versuche angestellt worden sind.

Wenn man die Entstehung eines Traumes erklären will: so muß man einen vorhers gegangenen traumlosen Schlaf aunehmen, elnen solchen nemlich, wo die Seele alle Josephund alles Bewustsehn völlig verlohren hatte. Und dann entsteht zu allererst die Frage, wohlter kommt es, daß einige Iveen wieder sehhaft genug werden, ein Bewustsehn zu erzegen? Erfahrungen und Beobachtungen sachen und hierüber solgendes: 1) Eine anhaltende und etwas stärkere Empsindung von ausen macht die Seele auf sich ausmerstamp und wird endlich zum Gegenstande des Bestung wird endlich zum Gegenstande des Bestungspassen.

wuftsenns. Gin buntel gehörtes Geräusch macht, bag man fich Donger, Einfalle bet Haufer vorstellt; ein anhaltendes Gefühl von Ralte, bag man an Winter und Schnee im Schlafe bentt.

- 2) Gefühle gewißer korperlichen Beburfnife werben, wenn sie anhaltend und stark genug find, zu klaren Borstellungen. Gin Durstiger stellt sich im Schlafe vor, er trinke, u. f. w.
- 3) Empfindungen der innern Bewegung der Safte, oder anderer im Bezirk des Korpers befindlicher Theile, werden gleichfalls zu klaren. Vorstellungen: Hypochondrische Leute fühlen Beangstigungen; muntere glauben zu tanzen und zu fliegen:
- 4) Endlich können auch Unordnungeit der stärkere Bewegungen an den innern Gehirn Theilen gleichfalls zu klaren Josen werden. Der Druck der Seh Nerven vonklinnen kann allerhand Farben und Bilber, ber der Sehör Nerven allerhand Sone hervorsbringen. Ueberhaupt alfo, alles was fähigten durch die empfindenden Nerven im Waschen Perceptionen zu erregen, kann dies durch II. Theil.

eine startere Intension und langere Dauer auch im Schlafe.

Diefe Urfachen find lauter aufere; giebt es denn aber auch keine innern? Rann nicht Die Geele burch ihre eigene Thatigfeit gewiffe Ideen lebendig, und burch gewiße lebendiae Ibeen gewife innere Theile des Gehirns thatig machen? hieraber find mir feine beftimmte bejahende Erfahrungen Befannt; ich kann also weiter nichts als aus Analogie foli gern. Wenn bie Seele durch fich felbft Idech lebhaft machte: so wurden es naturlich sob the fenn mugen, an die fle am meiften ges wohnt ift, folde, mit benen fie fich bes Lages; und bie Tage vorher am meiften und angeles gentlichsten beschäftigt. Run aber geschieht Dies gemeiniglich gar nicht. 3mar weiß ich bag man es als eine Regel angenommen hat: wir beschäftigen und im Traume mit bem. was wir wachend thaten; allein ich weiß auch, daß diese Regel in fehr wenigen und feltenen Fallen eintrifft. Man fann Wochen lang nach einander fich fast ben ganben Sag mit philosophischen Untersuchungen beschäftigen, und die Träume werden nie von Diefen Materien banbeln. Man fann tage lich 3:

lich mit Personnen umgehen, und die Traume werden von gang andern Personnen handeln. Dies beweiset nun zwar noch nicht, baß die Seele allein gar keinen Antheil an der Entstehung der Traume hat; aber es beweiset doch, daß sie ihn sehr selten hat; und dies ist schon ein großer Vermuthungs-Grund gegen den Sas, daß sie ihn hat.

Diefe Bermuthung wird burch folgenben Beweis unterftust: in bem tiefen Schlafe hat die Geele alle Abeen verlohren; wie fannt fie alfo eine neue Gedanten - Reihe anfangen? Woher foll fie bie neuen Gebanten nehmen? Und ben porhergehenden unmöglich, benn biefind alle verloschen; also aus nichts; also gar nicht. Berner: burch bie Beschaffenheit ber innern Organe im Schlafe geben eben bie Ibeen verlohren; benn fo lange biefe nicht ba ift, find auch noch immer Ideen, ift auch noch immer Bewufffenn ba. Co lange alfo biefer Buftand ber Organisation bauert, muß auch ber Mangel an Bewuftfenn bauern; bas ift, bie Geele tann burch fich felbft ohne vorhergegangenen Untrieb burch bie Organe feine einzige Ibee im Schlafe lebhaft machen. Dies fem Beweise fommt noch folgende Erfahrung

gen Menscher in ein vollkommen bunkles Zinnmer; man sorgte bavor, daß um ihn her alles
still blieb, daß kein Licht ihn erwecken konnte;
und er schlief dren Tage und dren Nächte und
aufhörlich sort. Hieraus sulgert Boerhaas
ve mit Necht, daß unser Erwachen allemahl
durch eine von außen kommende Ursache ges
schehen muß. \*) Ist nun dies: so kann
auch unmöglich aus bloßem Antriebe der Seele ein Traum entstehen, weillein Traum der
Ansang des Erwachens ist.

Da also ein Traum nothwendig auß aufern Ursachen entsiehen nuße so fragt siehe wie entsieht er daraus? Im allgemeinen, das ist, unbestimmt läst sich hierauf folgendes antworten e durch die ausern Degatte, voer auch durch die Bewegungen im Schren selbst, werden diesenigen Theile in Bewegungsgestest die die Sensationen der Seele bekannt maschenz und dadurch muß die Seele etnige Ideen bekommen. Um diese Erklärung der stimmt zu machen, muste man noch hinzuseich pen, welche Theile des Sehirns, und wie sie

<sup>\*)</sup> Hall. Comm. in Prael, Boerhany. T. IV.

in Bewegung gestigt werden, wie sie ihre Uni thatigkeit verliehren, wie ste die Seele erwei eken; allein bis dahin wird es unsere Philosophie und Physiologie in diesem Leben mahrscheinlich nicht bringen.

Die Seele wird also eine Beranberung gemahr, aber wie wird fie fie gemahr? Daraus wird fich erklaren, woher es fommt, daß wir im Schlafe empfinden, und boch nicht wiffen, daß wir empfinden, noch was wir empfinden. Eine jebe uns ploblich überrafchende, und daben nicht zu ftarke Genfation lagt und in der Ungewißheit, ob fie wirf. liche Senfation ober leeres Phantom ber Ginbilbungefraft iff. Aus unferer Situation in ber Welt und den befannten Beschaffenheifen ber und umgebenben Dinge folgern wir wachend oft, daß wir wirklich enwfinden, ohne aus ber Empfindung felbst zu erkennen, daß fie Empfindung ift. Diefe Rriterien feblen im Schlafe; bie vorher von allen Gebanfen leere Geele wird eine Beranberung gewahr, fie weiß nicht, von welchem Ginne, nicht, ob fie bon außen oder bon innen fommt, sie ist nicht vorbereitet; was also ist naturlie cher, als daß fie ben ber erften Perception 23 weiter

meiter nichts weiß, ale bas, bu wirft von einem Gegenstande gerührt. Ben biefer erften Perception weiß sie noch nicht genau, ob es eine Vorstellung bes Gefühle, bes Besichte, pber fonft eines andern Sinnes, ja nicht, ob es überhaupt eine Genfation ift. Der Ginbruck bauert fort, die Geele wird aufmertfamer, fie erwacht aus ihrer aanslichen Unthatigfeit; aber ba noch immer bie andern aufern Organe ruben, da auch felbst bas, burch begen Bermittelung fie ben Ginbruck empfanat, noch nicht in feine aante Thatige feit perfett wird; so fann sie nicht entscheis ben, ob dies blos inneres Phantom ober Senfation ift. Aus biefen Grunden find bie erften Unfange ber Traume uns allemahl im Traume felbft unbefannt, und nur erft nach bem volligen Erwachen konnen wir aus ber Rusammenhaltung mehrerer Umstände biefe erfte Beranlaguna folgern.

Wenn nun diese erste Veranlastung bes Traumes noch fortdauert, und dadurch die innern Organe immer mehr in Bewegung bringt: so entstehen allerhand neue Vorstellungen, und nun fängt man erst an, sich der Ideen deutlich hewust zu senn. Nun geht

geht also erst bie Periode bes Traums and wo er eigentlich Traum wird; benn von nun an kennen wir die Ideen, und unterschelsden sie von einander.

Diese Ibeen nun, die sich an die erste Empsindung reihen, woher kommen sie? Man sollte nach den Regeln eines strengen Raisons nements vermuthen, daß, da der Traum aus einer Empsindung entsteht, selbst diese Emspsindung dassenige senn muste, deßen sich die Seele im ganzen Traume vorzüglich bewust ist. Dies Raisonnement wurde auch in der That diesen Satz beweisen, wenn die Seele nicht mehrere an einander gereihte Ideen hätte. Und der Ideen Alssociation also kommen die Traum. Bilder: aber wie kommen sie dars aus? Das erste sagt man, und das letzte vergist man zu sagen, weil man mit dem ersten schon alles gesagt zu haben glaubt.

Folgende Sape werden dies Wie etwas niehr aufklären. Auch im Wachen werden unsere Sensationen durch Ideen Affociation verfälscht, vornemlich denn, wenn der Eindruck des Gegenstandes nicht beutlich genug ist. Sine Idee kann sich unmöglich lange unverändert erhalten; sie nuß, wenn sie auch

N 4

bie lebhafteste ware, entweder burch die Natur der Seele, oder durch die der benkenden Organe, nothwendig verändert werden. Die erste Sensation daure im Traume fort: so wird sie doch in den nächst folgenden Augenblicken schon Veränderungen erfahren mußen. Und diese Veränderungen werden entweder aus natürlichen Achnlichkeiten, oder auch aus angewöhnten Verbindungen der Ideen hergenommen seyn.

Die Geele felbst fo wol, als auch ber Des chanismus der innern Organe, werden an dies fen Zufagen und Beranderungen Theil haben. Borguglich aber und querft ber Mechanismus ber Organe auf folgende Art: weil nur ein Sinn, nur gewiße bestimmte Draane bie erfe Genfation jur Geele fuhren : fo fonnen im Anfange bes Traumes auch nicht mehr als bie innern Draane Diefes Ginnes in Bemegung gefett merben. Die Fortbauer ber Empfindung vermehrt die Bewegung, und biefe vermehrte Bemegung theilt fich ben nachften Organen mit. Diefe nachften Organe nun erweden eben burch ihre Bewegung Ideen, und bier ift alfo schon die erfte mechanifche Affociation. Dun bat Die Seele frepere Macht



Macht ju wirfen, ihre Unftrengung und Dufe merkfamkeit bewegen mehrere Organes bier ift also die Folge ber Affociation burch bie Seele felbft. ichtigent my vo bettig.

Dier konnte man fragen, in welcher Ordnung bewegen fich bie Organe einander? Wie tragt ein Organ die Bewegung zu bem anbern über? und andere bergleichen Dinge mehr. . Auf diese Fragen antworte ich welter nichts, als daß ich nicht schuldig bin sie gu beantworten weil fie nach unfern bisheris gen Kenntniffen unbeantwortlich find. - Und biemit mogen bie Organe und bie mechanis ichen Erflarungen ruben; wir mugen nun fes hen, ob uns nicht andere Grund-Gage mehr Befriedigung geben werben. if in managhaniel

Die enfle Empfindung foll noch forts bauern. Unfere Phantafie ift burch ben beffandigen Lauf ber Matur einmaht fo gewohnt, jugleich ben einer Genfation auch ihre Urfache fich vorzuftellen In dem Augenblicke, ba wir einen Schlag fühlen, feben wir auch bas fchlagende Berfgeng; in bem Higenbliche, ba mir einen Geschmack enepfinden , fee hen und fühlen wir anch ben fdymackhaften Rorper. Dies ift die naturliche Berbindung - व्यक्ति से तम

N 5

ber Dinge, und bies ift bas naturliche Ge fet ber Folge einfacher Empfindungen und Bilber. Da nun bie Geele im Schlafe nicht weiß, welches ber bie Empfindung verurfachende Gegenstand ist: so ist das erste, bak fie eine Urfache ber Genfation felbft fchaft. hier haben wir nun bie zwente Borfiellung, bie fich zu ber erften Empfindung gefellt, und biefe zwente giebt ben erften Stoff zu allen übrigen Phantasmen bes Traumes ber. Ein Benfpiel wird dies fichtbar machen. Es fen bie erfte Genfation eine aus unregelmäßigen Bewegungen des Blutes entstandene Beflemmuna bes Bergend. Die Angft wird bie haupt - Ibee bes Traumers, weil fie feine Unfmerksamkeit starker an fich zieht, und weil es ber Empfindung an Deutlichkeit fehlt, um fich als bloge mechanische Betlemmung zu er-Die Phantafie bichtet fich fennen zu geben. Urfachen biefer Anaft, und biefe Urfachen richten fich nach ber Lebens - Urt, ben Lieblings Befchaftigungen , ben Leibenschaften bes Traumenden. Gin Rrieger im Relbe Rellt fich einen angreifenben Reind, ein Reifender gelbhungrige Straffenrauber , ein Geighals einbrechende Diebe, ein Gee-Mann wiiten= .111



wütenden Sturm u. f. w. vor. Diese hinzugedachte Ursache der Empfindung wird alsdann weiter mit allen übrigen begleitenden
und felgenden Umständen ausgeschmückt, und
so entsteht die erste Scene des Traumes. Also erstes Gesetz der Traume: 34 den Sensationen denkt man sich ihre Ursachen

Die Empfindungen forverlicher Bedurfnife find nie mit den Vorstellungen ihrer erregenden Gegenstande vergefellschaftet, weil Die Gegenstande nicht in die Sinne fallen. Der hungrige, ber Durftige, benten nicht ben der Empfindung an die Urfachen des hungers und Durftes. Dielmehr ba biefe Empfinbungen burch gewife Gegenstande gehoben werden konnen: fo denken wir baben allemahl an bie Mittel, fie zu befriedigen. Rach eben diefem Gefete nun verfahrt auch die Phantafie im Schlafe. Alfo anderes Gefet ber Eraume ; bey den Empfindungen, die aus korperlie chen Bedürfniffen entfiehen, denkt die Phantasie die Gegenstände bingu, die geschieft sind, ihnen Befriedigung zu geben.

Diese benben Gesetze werden, glaube ich, zureichen, alle erste Phantasien ber Träume zu erklären. Und bas glaube ich beswegen, weil alle

alle bie Seele weckender Genfationen entweder forperliche Bedürfniße, oder außer und begindiche Dinge zu Segenständen haben. Im ersten Falle reicht bastanderel, und im anstern das erste Seses zu D

Den dieser ersten Phantasse aber bleibt die traumende Seele selten stehen; gemeints glich bricht sie mitten in der angefangenen Geschichte ab, und geht zu andern Gegenständen über, die von den ersten himmelweit verschieden sind. Man kann also in dieser Auchsicht zwo Sattungen der Träume annehmen, deren erste den angefangenen Planaussiührt, die letztere aber die ursprünglichen Phantasmen gänklich verläßt.

Traume, die and borperlichen Bedürft nißen entstehen, führen gleich anfangs das Bestreben mit sich, diese Bedürfnise zu befriedigen, und erhalten dieses Bestreben so lange, bis die Empsindung des Bedürfnises verschwunden ist. Nach diesem Bestreben richtet sich die Folge und die Verbindung der Phantasmen; diese folglich müßen ordentlich und zusammenhängend seyn.

Wenn und ferner ein Traum gleich im Anfange an Sachen erinnert, an die wir oft gebacht, gebacht, bie wir lange in Drbnung gu bringen gewünscht haben; und wenn biefer Bor fat fich gleich anfangs lebhaft erneuert: 65 halt man die Phantaffe in Dednung, um ibn gu verfolgen. Uluch biefe Urt von Traumen ist alfo zusammenhängend; juweilen fo fehr, daß wir wißenschaftliche Naisonnements aus fuhvon ben bem Erwachen von einem foli chen Craume fühlen wir immer eine gewiße Ermattung, vornehmlich biejenige Ermats tung, die auf langes und scharfes Rachben fenigu folgen pflegt. Ein Beweis, daß ju folchen Eraumen weit mehr Unftrengung nicht mur ber Geele, fondern auch ber Draane ge hort, und bag eben biefe Unftrengung folche Traume felten macht. In biefen ordentlie chen und zufainmenhangenden Traumen geschieht alles nach vorher vestgesetten 216fichten, folglich regiert die Geele bier das Organen Spiels und ist nicht bloß mußige Juschauerin des innern Mechaillemys. Jana in dies and inches sifer. com

Wo hingegen im Anfange des Traumes teine bestimmte Absicht zu verfolgen ist, da wird die Folge der Vorstellungen durch nichts in Ordnung gehalten, und baher regiere entwes

entweder allein die Organisation die Gedanten. oder auch die Seele laft fich von der Mociation ibrer Ideen beherrschen Die merfwurdigften Beranberungen baben find folgende: eine Berfohn, mit ber wir reben, bermanbelt fich ploglich in eine gant andere; bie Scene, auf ber wir und befinden; wird in einem Augenblicke umgeschaffen in Dies fann entweber baber entfit. hen, bag wir bas vorbergegangene plot lich vergeffen, und nun auf eine gang andere Gedanken : Reihe ftoffen; ober auch baberi baf die Dicht-Rraft die Figuren ber uns umgebenben Dinge plotlich umfchaft, weil burch Die naturliche Beranderlichfeit ber Borftelluns gen fich bie Phantasmen verwandeln; ober baber, bag und ein Theil ber gegenwartigen Borftellungen auf andere führt, bie und mehr rühren; ober enblich auch baher, baf Die fcon mehr erwachte Seele, und bie fchon mehr erregten Organe neue Empfindungen von außen aufnehmen, und in die Folge des Ergumes bermeben.

Die Unordnung der Traume besteht nicht nur in der Folge, sondern auch im Ingleiche fepn der Vorstellungen. Wirgreden oft mit

Berfohnen, die schon lange nicht mehr find; wir seben Dinge gufammen, die in ber Ratur gar nicht benfammen find, oft auch gar nicht benfammen fenn tonnen; wir glauben gu fliegen, Ronige zu fenn, u. f. w. Da wir uns im Schlafe durch unfere Sinne nicht an unfre jedesmahlige Lage erinnern lagen fonnen: fo erhalt dadurch die Einbildungs = Rraft die Frenheit, und auch die allerungereimtsten Dinge vorzustellen, ohne daß wir sie ungereimt finden, und ohne daß die Reflexion Diese Ungereimtheiten im geringften zu verbegern wagt. Die Reflexion kann auch noch aus dem Grunbe hier weniger wirffam fenn, weil wir unfere Einbildungen fur Empfindungen halten, und weil Reflexions-Ibeen gegen die Rraft ber Empfindungen nichts vermogen. Gehr felten macht uns die Reflexion an der Richtigkeit ber Erscheinung zweifeln, und faat und im Traume, baff wir traumen. Ich fage febr felten, weil ich es nach meinen eige nen und den Erfahrungen anberer Leute bisher noch immer fehr felten gefunden habe. 3mar fenne ich einen Mann, der burch Raisonnement es so weit gebracht zu haben vorgiebt, daß er feine meiften Traume fur Traume im TráuTraumen erkennet; aber ich weiß auch, daß eben bieser Mann sich mancher andern Dinge rühmt, die nicht sind. Daß aber zuweilen bie Reslexion mitwirkt, scheint daher zu könsmen, daß zuweilen die Seele halb wachend träumet, daß folglich in diesem vom Wachen nicht sehr unterschiedenen Schlase die Seele ihre Kräfte frener gebraucht.

Diefe Borftellungen nim im Eraune halten wir für mabre Genfationen. Bober bics? Daber allein und allemabl, bag ble innere Bewegung ber Organe flarter ift, als im Bachen, wie man gemeiniglich anzunehmen pflege? Erstlich ift bies nicht bewiefen, nut aus ben Phanomenen angenommen, und gweiß tens auch gegen bie Analogie ber Natur. Ich fehe nicht, warum sich die innern Organe im Schlafe ftarter, und ohne heftige Unftrengling ber Seele finrter bewegen follten als im Das then, wenn wir und alle Mufe geben, Die Cinbilbungs Rraft anjuftrengen - Im lets ten Salle fonnen wir es gemeiniglich nie bahin bringen, die Phantasmen fur Empfin bungen zu halten, im erften ohne Dube. Die Organe ber aufern Sinne find rubig und dies macht, baß fich die innern starfer bemed Wille

nen. Dun fowerschließe man wachend Uch gen, Ohren, man madje um fich eine tiefe Stille, und fche, ob man Ginbilbungen fut Empfindungen anfehen wird. Ferner, bie Urfache, die Traume hervorbringt, bewegt in gewöhnlichen Fallen die Organe nicht nur nicht ftårfer, fondern noch fchmådher, als im Wachen, weil wir im Schlafe flumpfer empfinden, weit bie innern Organe in Ruhe und Unthatigfeit verfett find; wie fann alfo aus ihr eine fiarfere Bewegung ber innern Organe entfiehen? Zuweilen kann indeffen bie ftarkere Bemes aung ber innern Organe Urfache ber großern Lebhaftigfeit ber Phantasmen fenn, wenn nemlich der Schlaf mit heftigen Wallungen bes Geblutes, oder mit farfen Reigungen ber Merben verbunden iffan dun ongante wan

Boher also dies? Aus der Lage der Seele im Schlafe, und aus der Ruhe bet sinnlichen Organe zugleich. Im Schlafe wisen wir nicht, daß wir schlasen, und die erste Ermunterung der Seele macht uns glauben, daß wir wachen. Dieser Slaube macht, daß wir keine Schwierigkeit sinden, alle Phantasmen für Sensationen zu halten. Waschend unterscheiben wir unsere Einbildungen bent Theil.

bon unfern Empfindungen baburch; bag wir alle Mugenblicke bende gegen einander halten, badurch, daß wir wifen, die Ginbildungen entstehen aus innerm Untriebe ber Geele. Die fe Rriterien fehlen im Schlafe, und folglich mußen die Bilber, wenn fie nur einigermas fen beutlich find, für Genfationen gehalten werden. Die Deutlichfeit aber befommen fie durch die Ruhe der aufern Organe und als ler übrigen Theile bes Gehirns, außer benen, bie jest befchaftigt find. Diefe Rube macht, baf die Organe fich ungehinderter bewegen, baß ihre Bewegung mehr beobachtet wird, daß folglich eine lebhaftere Perception entsieht. Im Machen ift unfer Gehirn immer mit taus fend Gegenständen angefüllt, und bennahe alle Organe find in unaufhorlicher Bewegung. Rein einziges Bilb hat folglich Zeit genug, fich recht auszumalen, fein einziges Organ fann die Aufmertfamteit ungetheilt auf fich gie hen; dadurch werden die Bilder gefchwächt. Die befannte Erfahrung, daß Ginfamteit und Stille nicht nur bem abftraften Denten, fonbern auch dem Dichten gunftig find, beffatigt bies fen Can hinlanglich. Wir murben auch machend es leicht dahin bringen konnen, Phane 1343-2 .li taften

tasien für Sensationen zu halten, wenn nicht hier die Resserion und die zu allgemeine Beswegung der Organe und hinderte. Die Resserion, indem sie und immer den Gedanken vorhält, du bildest dir etwas ein, und dadurch so wol den freyen Lauf der Organen-Bewegung, als auch den ungehinderten Beyfall der Seele aufhält. Die zu allgemeine Bewegung der Organe, indem sie die Aufmertsamkeit zertheilt, und durch Zertheilen schwächt.

Da alfo im Traume die Phantasmen mit bolliger Ueberzeugung gewohnlich für Empfinbungen gehalten werben, woburch unterscheiben wir einen Traum vom Wachen? Philosophen baben manche Kriterien angegeben, die aber noch alle ihre Mangel ju baben scheinen, wenigstens fo genau noch nicht find, ale fie fenn tonnten. Sobbes allein giebt mehrere an, und die von ihm angegebenen haben bie meiften hernach entweder aus ihm wieberhohlt, ober auch auf allen ben Begen entbeckt, wie er baju gelangt mar. Im Traume, fagt er, febe ich nicht biefelben Persohnen, Orte, handlungen, die ich mas chend febe; und bies scheint auch Leibnit gu mollen,

wollen, wenn er zum Kriterio ber Träume angiebt, daß die Phantasmen nicht mit den Sensationen verbunden, sondern gleichsam eine Welt für sich sind. ") Im Traume, sährt Hobbes sort, sind meine Gedanken nicht so zusammenhangend wie im Wachen; und vies scheint auch Wolf zu wollen, wenn et den Sas des zureichenden Grundes zum Kriterio der Träume gebraucht. Im Traume, sagt endlich Hobbes, sehe ich die Ungereimts heit meiner im Wachen gehabten Gedanken nicht; im Wachen aber sehe ich oft die Ungereimksheit meiner im Wachen gehabten Gedanken nicht; im Wachen aber sehe ich oft die Ungereimheit der Phantasmen des Traumes. \*\*\*)

Es versieht sich von selbst, daß hier von einem Kriterlo die Rede ist, dadurch wir was chend den Traum vom Wachen unterscheiden können; denn im Traume selbst giedt es kein solches, wenigstens keins, das allgemein anwendbar ware. Dieses vorausgesest, sage ich, daß das erste Kriterium zwar sehr oft, aber doch nicht allemahl zu dem ihm bestimmten Endzwecke hinreicht. Denn es giebt Traume, wo wir mit eben den Persohnen, don eben den Sachen, an eben dem Orte

<sup>\*)</sup> Leibnitz Ocuvres posthumes, p. 119.
\*\*) Hobbes Levischan, cap. 2. de homine.

fprechen, wo wir bies wachend zu thun ac wohnt find. . Aber die Traume hangen nicht unmittelbar mit den borbergebenben Empfine bungen gusammen. Much bies reicht nicht gu, benn biefe Lucke fann in ben Traumen felbft ergannt werben. Gefett, ich gehe aus einer Gefellschaft schlafen, ich traume, baß ich mich wieder an bem vorigen Orte mit eben benfelben Perfohnen unterhalte: 'fo banat biefer Traum mit ben vorhergehenden Gene fationen fehr genau gufammen. & Und bers gleichen Traume find, glaube ich, fo gar auf. ferorbentlich nicht. Das zwenter Briterium reicht beswegen nicht zu, weil es auch jusams menhangende raifonnirende Traume giebt; and bas britte nicht, weil wir im Traume manchmabl unfere wachend gefaften Entfchluffe verwerfen alfo die Ungereimtheit unferer machenben Berrichtungen einsehen.

Darum aber sind diese Kriterien nicht gang zu verwersen; sie sind in den meisten Fall len brauchbar, nur nicht in allen; und dies eber iff es, was ste zu allgemein richtigen Kritezier unfähig macht. Folgendes Kennzeichen scheine mir von mehrerer Brauchbarkeit zu fenn: wir wisen allentahl, wenn wir einschlasses.

fchlafen wollen, borber, baf wir einschlafen ? meniaftens, glaube ich, wird fich ben gefunbem Berstande fo leicht kein Mensch finden, ber einschliefe, ohne ju wißen, bag er schlafen will. In einigen feltenen Rallen, als ben einer großen Truntenheit, ober einer farfen Ermubung, fann es frenlich geschehen, baß jemand einschlaft, ohne zu wigen, bag er Aber bann weiß er boch allemabl benm Erwachen, ob er geschlafen hat ober nicht: ich glaube nicht, daß es möglich ift, einen gescheuten Menschen aus bem Schlafe ju erwecken, ohne bag er fich befinne, gefchlas fen zu haben. Die Erinnerung: folglich an bie benden Zeiten, fo wol des Ginschlafens als bes Erwachens, bient uns allemabl als ein gureichenbes Rennzeichen, bas, mas mir empfinden, bon bem zu unterscheiben, mas wir blos traumen.

Einige wenige Falle aber sind auch hier noch, wo dies Kriterium allein unbrauchbar wird, weil manche Träume so lebhafte Eindrücke zurücklaßen, daß sie auch noch benm Waschen fortdauern. Geseht, es komme jemanden im Traume vor, eine Persohn vor sich zu sehen, die ihm etwas sehr wichtiges sagt, wodurch

woburch fich bas Bild biefer Verfohn ber Phantafie tief einpragt. Gefett, eben biefer erwacht allmablig baruber, und fieht mit offenen Augen noch eben die Geftalt ba fteben. Er wird nothwendig glauben mußen, bie ihm im Traume borber erfchienene Geftalt fen ein wirkliches Wefen, welches ihn aus bem Echlafe geweckt hat. Dergleichen Phantasmen find fo gar felten nicht; ich habe felbft mehr als einmahl ben bem Erwachen aus einem festen Schlafe bergleichen ju feben geglaubt. In diefen und ahnlichen Fallen alfo fann man ben Traum bon ber Wahrheit nicht unterscheiben; man fann wol wiffen, daß eine folche Gestalt vorher im Chlafe erfchienen, aber man fann nicht fagen, ob biefer Traum nicht bas wirkliche Phantom jur Urfache und jum Gegenffande Wenn nun unglucklicherweise bie batte. Probe nicht gleich burch mehrere Ginne gemacht wirb, ober wenn nicht andere Menfchen da find, bie man fragen fann: fo bleibt es immer unentschieden, ob bies Phantom, ober Empfindung war; vornemlich wenn bas Phantom eine lebende, gegenmars tige Verfohn vorstellt, und man alfo auch 24 burch



burch Raifonnement sich nicht überführen kann. Ein Kriterium also, daburch wir in allen Fällen einen Traum vom Wachen unterscheiben können, giebt es nicht.

Ben den Eraumen ift nicht nur bie Ginbil. bungs-Rraft beschäftigt, gehabte Empfindungen wieder guerneuern, fondern auch die Dichtfraft, die gehabten Empfindungen zu verandern, und zu neuen umzuarheiten. Die Bilder fellen fich und theils burch bie naturliche Berane berlichkeit ber Organe, theils burch die unvollfommene Erneuerung, theils burch Ineinanderschmeltung und Bermischung in manchen neuen und wunderbaren Gestalten bar. Unter ben im Traume erneuerten Borfiellung gen (benn auch bie Gebachtniß - Ibeen baben Theil an ben Traumen,) befinden fich nicht gerade allemahl diejenigen, die uns wachend bie allergewöhnlichsten find, fondern auch oft foldhe, bie wir gant vergegen baben. Gis ne folche erneuerte Idee nun, bon ber wir gar nicht mehr wifen, bag wir fie gehabt hatten, muß und nothwendig gang neu, und eben megen ihrer Renheit oft gant munberbar Scheinen. Scaliger ber altere Schrieb ein Gedicht jum Lobe ber berühmten Leute

in Berona. Im Traunie erichien iffini ein gemiffer, ber fich Brugnolus nanntes und beflagte bag er vergegen worden fen. Obgleich Scaliger fich nicht erinnerte, je eti was von ihm gehort zu haben: fo machte er bod Berfe auf ihn; und fein Gohn eifuhr zu Verona, daß ehemahls ein folder Bruanolus, als Rritifer bafelbft berühmt gewesen fen. Bon diefem Brugnol, fest Leibnit bin gu, hatte Scaliger ehemals gehort ober geles Engaber nachher es wieder vergeffenit) Diefe Unmerkung ift um besto richtiger, ba fich foust, ohne eine übernatürliche Wirfung anzuneh. men, (bie aber hier gewiß an einem febr unbequemen Orte feben wurde,) biefer Traum burchaus nicht erffaren lagt.

fonnement ruhen im Traume nicht: die ersteve nie; das letztere aber oft. Denn wir unterlagen nie im Traume, über die Gegenstande kurhe und unmittelbar aus ihnen fließende Bemerkungen zu machen. Und unter diesen Bemerkungen sinden sich zuweilen gantz neue, und wegen ihrer Sonderbarkeit auffallende.
Doch sind diese immer solten, weil selten die

Ocuvres posthumes de Leibnitz, p. 63.

sich selbst überlaßene Phantasie die Gegenstande in so nene und richtige Verbindungen
bringt, daß die darüber gemachten Semerkungen in ihrer Neuheit auch erheblich genug seyn konnten, um auch noch wachend benbehalten zu werden. Das Raisonnement
aber wird seltener in den Träumen gebraucht,
weil dazu eine Absicht und eine Anlegung von
Planen gehört, dazu die träumende Phantasie
zu slüchtig ist.

Mach biefen Grund . Caten nun wirb man es wol eben- nicht munderbar finden. wenn und in Eraumen manche Gebanken eine fallen bie hernach wirflich erfüllt werben. Dergleichen Traume giebt es, und zwar nicht eben fo febr felten, baf nicht bennahe jebent nicht gang traumlofen. Menfchen mehrmahl etwas nachber geschehenes vorber follte getraumet haben. Je mehr aber einer traus met, und je beutlicher er feiner Traume fich erinnert, befto mehrere bergleichen prophezeihende mugen fich ben ihm finden. Und hieraus fieht man, warum einige mehr von eintreffenden Eraumen als andere forechen fonnen. . In Ansehung ihrer Urfachen lagen fich bie. wahrsagenden Traume sehr bequem unter fol-

they are indicated to

aende



gende dren Clasen bringen: 17 Solche, die aus physischen Ursachen im Körper, 2) solche, die aus moralischen Ursachen der Vorsberschung, 3) solche endlich, die zufällis gerweise eintreffen.

2 Mus phylifchen Urfachen. Einem Gefunben traume, er werde frant, einem Rranten, er werde gefund werden; weil die von bem Gerausche der Ginne befrente Geele biejenig gen Dispositionen vorher in sich fühlen tann, Die gur Rrantheit oder gur Sefundheit leiten. Quich ohne gu traumen konnen wir oft lange porher fühlen, ob mir frank werden, oder wenn wir frank find, ob wir gefund werben werden ; wie vielmehr muß nicht das im Traume ge schehen konnen? Richt nur daß wir frank ober gefind werden, fondern auch wenn wir es werben follen, konnen wir aus physischen Ur. fachen vorher empfinden. Man hat Bepwiele von Leuten, die bies bestimmt vorber gewust haben; und diefe Bepfpiele wurden noch häufiger fenn, wenn wir auf Die Beran. berungen unfers Dorpers genauer, Ucht gaben. Diejenigen, die gewißen Krantheiten . oft unterworfen find, fagen geneiniglich borher, ebi:

het, wenn fer wieberfammen ; und wenn fie meggehen werben : Broat fcheint manchem Dedumes aund noch mehr manchem Buhfrer bes Braumere ein folcher Traum fehr wunt berbar und übernatürliche weil er febr felten und aus den Empfindungen bor und nach ihm wicht fichtbar zu erflaren ift; allein er ift barum wicht wenigernatürlich. Aber manchem traumet ja, erwerde noch zehn ober mehrere Jahr re leben, und er lebt noch gehn Jahre; ift auch bied noch naturlich? Ich fele nicht, warum nicht. Wer feinen Rorper genau fennt, und fich daben nicht von ber Begierbe gum Leben taufchen läßt fann fich mit gro-Ber Wahrscheinlichkeit eine gewiße Zeit von Rebens Sahren borher festfegen. Warum follte dies auch nicht im Traume geschehen tonnen? Warum follte nicht hier die Geele dus gewißen geheimen Gefühlen von ber State fe und Edwache ihrer Berfzeuge fich bie Dauer bed Lebens bestimmter, als felbftim Waden,feftfeben tonnen? Wenn man hieju noch annimmt, daß folche Traume febr felten find, daß He febr oft nicht eintreffen, und bag man Die betriegenben nicht gern ergahlt, weil man nicht gern betrogen fenn will; baf man folglich



lich gegen einen erzählten erfüllten mehr als hundert verschwiegene nicht erfüllte Trautie segen kann: so sehe ich auch hierin nichts übernatürliches.

Mus moralischen Urfachen der Pravision. Gin Raufmann traumt, er werde reid); din an einem verdachtigen Orte befindlicher, er werde von Raubern überfallen : dentweder weil alle biefe schon im Wachen bieran oft Dachten, ober auch weil bie im Bachen au febr gerftreute Seele auf Diefe Folgerungen nicht fallen konnte, die doch in diesen Ums ftanden gang unmittelbar und fehr naturlich waren. Dermoge diefer Pravifion fonnen wir im Schlafe Dinge vorher feben, an die wir wachend nicht bachten, weil fich wegen anderer Zerffreuungen unfere Ideen nicht geraf be in bie Ordnung ftellen konnten, die eine folche Folgerung veränlagen mufte. Colche Vorhersehungen unn scheinen und nach bem Traume fehr erstaunlich, und oft auch überna. turlich, weit wir eben nicht febr gewohnt find, uns traument fluger als wachend gu findein Sie wurden uns aber fehr naturlich portom men, wenn wir uns vor Bewunderung Beit lagen wollten bie Ideen und Stellang ber 200 Theen

Ibeen genau zu untersuchen, die im Traume solche Vorhersehungen erzeugten. Aus eben diesem Grunde können wir uns auch manchmahl im Traume beger rathen als im Waschen, entweder weil wir da die Umstände rubiger übersehen, oder auch weil sich von ohngefähr die Ideen beser ordnen. Es ist also auch nichts übernatürliches, wenn jemand im Traume einen Ausgang aus einer Schwiestigkeit sindet, auf den ihn sein wachender Geist nicht leitete.

Durch Bufalle. Der im Traume nicht burch muhsame Reflexion, oft auch nicht eine mabl burch andewohnte Grund . Gate gui ruckgehaltene Geift macht ungehindert allerhand Urten von Ibeen Berbinbungen. Er ftellt fich bas Bufunftige noch weit freger, und in noch weit mehr verschiedenen Geftalten vor. als wenn er machenb Euft . Schloffer baut. Rein Wunder alfo, bag er oft weit entfernte Dinge gegenwartig benft, und bag unter biefen vielen Gemafilden ber Bufunft auch einige Borbilber werden Wenn ein aufmerkfamer Beobachter alle feine prophegeihenben Tranme aufgablte, Die treffenben gegen bie fehlenben genant berechneter fo murde würde man sehen, daß Träume sehr natürlich eben so gut eintreffen, als unter hundert Würsen dren Sechsen zugleich seyn können. So aber, da wir die irrigen vergessen, um nur die richtigen zu behalten, muß uns nothwendig das treffende wunderbarer scheinen, wornemlich da wir voraussessen, daß natürliche Träume immer sehlen mußen, weile sie gemeiniglich sehlen. Und dies ist eine Art von Zufall.

Cine anderecift bie; ba man an Traume glaubt, alfo ben frepen Sandlungen bas thut, was que Erfüllung bes Traumes bient', oft ihn felbft erfüllt. we Der Mutter traumt, ihr Cohn foll Superintenbent werden; voll Zutrauen lagt fie ihn Theo. logie fludieren Boll Butrauen floft fie ihm auch biefe Mennung being und fiehe bay er wird Superintendent! Bunber! ruft man; und fein Bunder! follte man rufen. Unter biefe Rubrit laffen fich eine grofe Menge von zufällig erfüllten Erdumen bringen. Dier ift noch eine nicht weniger reichhaltige. Man glaubt an Eraume; ber Glaube macht, bag man fich ihre Erfüllung fest und lebhaft eine bilbet; bie Einbilbung, baff fie mahmwird. 1 413 Ein

Ein Mensch traumt, du wirst sterben, an dem und bem Tage sterben: und siehe, er stirbt, weil er sich einbildete, sterben zu müßsen. Ein Kranter träumet, du sollst gesund werden, bald gesund werden; und siehe, er wird es, weil er glaubte, es werden zu müßsen. Die Macht des Glaubens kennt manzes ist also kein Wunder, wenn oft das geschicht, was man geschehen zu müßen sich see sie eingebildet hatte.

Es giebt miss wirklicherprophezeihende Traume. Dierben entstehen folgende Fragen: 1) haben wir ein sicheres Reunzeichen, bie währsagenden Traume von den nicht mahre fagendemign unterscheiden? und 2) giebt es unter blefen wahrfagenden Eraumen folche die von übernatürlichen Urfachen herrühren? Ramgeichen wahrhafter Eraume find von Allten dund Mencen genuge angezeigt. Da mani einmable in bem Dahne fand, bag Traume die Zufunft anzeigten, und ba auch der faltblutigste Philosoph im gewißen Augenblicken gern in bie ferne Bufunft feben moditet for beeiferte fich alles, Denter und Micht Denkery Die wahre Bermeneutik ber Traume zu finden. : Woher ein fo allgemeis 171 ner,



ner, und Jahrtaufende hindurch fo bestandis ger Babn gefommen fenn moge, barüber wird man fich weniger wundern, wenn man erwägt, baff er ben einfältigen entstanben, und von einfaltigen unterhalten worden iff: Roch jest findet man ihn ben fehr vielen wils ben Rationen, man findet ihn ben ben alten Wolfern schon in ihrem toheffen Zustande. Beweis genug, baf er eigentlich ein Wahn für einfaltige ift. Und ben biefen war er um befo naturlicher, ja um besto unvermeiblicher, ba sie weder Physiologen noch Psinchologen genug fenn tonnten, um einen Traum fut etwas febr naturliches ju halten. Rothwen big muste ihnen bie Erscheinung frember, oft fchon geftorbener Perfohnen, ber Unblick uns befannter ober entfernter Gegenden fo überna turlich bortommen, daß fie fie fur nichts anbers als eine Umbermanberung ber Geele, einen Umgang ber Geele mit ben Berftorbenen anfeben fonnten! Den Borberfehungen funftiger Dinge in Traumen glaubten fie als fo um besto mehr trauen ju muffen, ba fie biefe Borberfehungen für Gingebungen bobes rer Befen, und ble Ceele felbit fur fren bon forperlichen Schlacken, und folglich befto fa-III Theil. biger

higer ansahen, in die Butunft zu bringen, und mit hohern Wefen Umgang zu haben. Ram nun noch hierzu bie Beobachtung, baß manche Traume erfüllt wurden: fo mar jener Schluß in ihren Angen burchaus unumsidg. Eine andere Urfache giebt ihm noch mehr Gewicht; und bies ift bie Suffe bes Wunderbaren, worin die Seele ihre Traume tleibet, um fich burch ihr eigenes Gefchopf zu hintergeben. Im Traume find allemabl. Perfohnen ba, benen wir unfere eigenen Gebanken in ben Mund legen. Die wird uns träumen, daß wir felbst etwas vorhersehen, immer, daß uns ein anderer etwas vorher verkundigt, ober und einen Rath giebt. Und bies Scheint der naturliche Gang bes Denfens ju erfordern. Wenn wir machend über wichtige Dinge nachdenken, so theilen wir uns aleichsam in zwo Versonen, beren eine fragt, die andere antwortet. Sehr oft aber erdichten wir auch ohne es zu merken eine andere Perfohn, mit ber wir in Gebanten und unterhalten; und bies geschieht gemeiniglich bann, wenn wir mit einem Gegner beftig Disputiren. Bornemlich ift dies ben Affetten fehr gewohnlich. Daber Die Profopopoien, Fragen, 1900

Fragen und andere rhetorische Riguren, beren wir und in unfern Gelbft Gefprachen. wenn fie mit Sige verbunden find, baufig bebienen. Gehr oft wird diefer erfte Grad bes Wunderbaren noch von der fich felbst fo gern hintergehenden Phantafie mit einem zwenten vermehrt. Wenn ihr eigener Ginfall im Traume ihr felbst fehr außerordentlich vorkommt, oder wenn die Angelegenheit des Traumes fo wichtig ist, daß sie nicht anders als durch hohere Wefen erfüllt werden zu tonnen scheint: fo ftellt fie eine Perfohn von außerordentlichem Charafter bar, mit ber fie bie Unterres bung anfängt: Griechen und Romer unterrebes ten fich in folden Kallen traumend mit ihren. Gottheiten; Chriften unterreden fich mit Engeln, Beiligen ober Geiftern. Wer nun die Runffgriffe feiner eigenen Phantafie nicht genna fennt; wer nicht weiß, daß wir auch machend nur gar gu geneigt find, manche außerorbentliche Gedanken ber Eingebung bengulegens! wer nicht recht erwagt, daß unsete Eitelfeit. nur gar zu fehr ihre Rechnung baben findet, wenn fle und mit hohern Wefen in nabere Berbindung bringen fann: ber lagt fich durch Bewunderung, Unwiffenheit und Gitelfcie leicht D 2



leicht bethoren, das Natürliche für übernatürlich, bas Menschliche für gottlich zu halten

Dies aus ber Natur felbst fliegende Rais fonnement wird ben Traumen fchon einen groß Ken Theil ihres Bunderfcheines abgezogen haben. Die aus ihm fehr natürlich folgengenbe Bewunderung ber Draume, und ber bas her entstandene allgemeine Glaube an prophes jeihende Traume bewog schon ben den Alten Wobel und Philosophen die Hermenevtik der Traume zu findieren. Bom Pothagoras bis auf ben Aristoteles, vom Aristoteles bis auf ben Cardan haben fich große und fleine Philosophen mit der Traumdenteren beschäftlat! Da nun so viele scharfe und stumpfe, erfinde rische und nachbetende Geister in diesem Rache gearbeitet haben : fo fann mair ficher fchlief fen, wenn hier etwas Zuberläßiges fich finden lagt, fo muß es schon acfunden senn. : Mun aber hat man in fo vielen Sahrtaufenben burch fo viele Bemühungen noch bis biefe Stunde fein ficheres Rriterinni aufgefunden

Wofern es richtig ift, was ich oben ges
fagt habe, daß alle Borhersagungen in Traumen, und alle Traume überhaupt durch die
natürlichen Kräfte der Seele entstehen; wo

1655.

fern



fern es gewiß ist, daß die Seele bey einem erfüllten Traume nicht anders wirkt, als bey einem nicht erfüllten: so muß es auch gewiß senn, daß sich ein prophezeihender Traum von einem betrügerischen nicht unterscheiden läßt. Dennsweran will man einen wahren Traum erkennen, wenn weder in Ansehung seines Ursprunges, noch in Ansehung der Art, wie er gesehen wird, zwischen ihm und einem falschen ein Unterschied ist?

Wenn endlich keines von allen bisher ans gegebenen Rriterien Probe balt: fo glaube ich, wird man nicht einen Augenblick fich bebenten, jugugeben, bag bier bas mahre vom falfchen nicht unterschieden werden fann. Schon die Alten hatten alfgemein die Mennung, daß biejenigen Traume mahr find, die wir gegen Morgen haben; und auch noch jest hat diese Mennung ben ben Traumdeutern ihr Unsehen behauptet. Ginigen Grund in ber Ratur but fie frenlich, fo wenig fie and gur Unterscheidung ber Traume bient, nur nicht ben, ben Phantaften und Leichtgtaubige bafür annehmen. Die Geele, fagen fie, ift als. benn von ben forperlichen Schlacken mehr gereinigt, mehr geschickt, mit Befen hoberer 2 3

Urt umzugehen, mehr gefdickt, in bas beilige Dunkel der Bufunft Blicke ju thun. Wenn die Pracht der Worte eine Mennung mahr machte: fo mufte es gewiß diefe fenn; wenn aber diefe Pracht nur leerer Bombaft ift, fo ift fie es gewiß nicht, da die Geele nicht burch scharfee Raisonnement, nicht burch anhaltendes Rachdenken in die blos zufällige Bufunft dringen fann ; wenn fie es nicht fann zu einer Zeit, ba fie ihre besten Rrafte anfirengt und rechtmäßig gebraucht: fo fann fie es mahr haftig gar nicht, wenn fie den Copien der Phantaffe folgt, wenn ihre beften Rrafte ju ungehinberten Wirkungen unfahig find. Das zufällige: Butunftige läßt fich burchaus nicht anders als durch feine Urfachen vorherfeben; Gott felbft, wenn er nicht Urfache aller Dinge mare, wurbe es nicht vorhersehen konnen. Urfachen lagen fich nur burch Raisonnement auffinden : alfo fann bie menschliche Geele burch ihre eigenen Rrafte bas jufallige Butunftige gar nicht, am allerwenigsten aber burch die wunberbaren Wendungen der Phantafie voraus. feben. - Aber hohere Wefen! - bas wollen. wir hernach sehen. Diese Ursache also ist blos willführlich erdichtet.

Eine



Eine fehr naturliche aber findet fich barin, baß der festefte Schlaf gegen Morgen fcon aufhort, bag folglich bie Geele alsi benn mehr Refferion gebrauchen, Die Phantasmen nach vernünftigerer Ordnung verbinben, langere Reihen von 3bee orbents lich übersehen, folglich burch ihre Natur-Rrafte in die Bufunft beffer binein schauen fann. Dem ohngeachtet aber find die Morgen . Traume an fich nicht allemahl mahrer als bie Nacht . Traume; fie treffen fast eben fo oft nicht ein, als biefe; und man muß alfo noch ein neues Rriterium haben, Die wahren Morgen - Traume von ben falfchen gu unterscheiben. Und bies, wo ift es? wer hat es angezeigt?

Die größere ober geringere Deutlichkelt, ber größere ober geringere Grad des Winsterdaren eines Traumes dient ferner manchen Persohnen, prophezeihende Traume von nicht prophezeihenden zu unterschelben. Als sein auch dies sind sehr betrügerische Kriterien. Manche offenbahr ungereimte Traume sind eben so evident, und nianche sehr wunderbaret eben so falsch, als manche evindete wahe, und mache wunderbaret treffend sind. Wie

find fast allemahl sehr geneigt, diejenigen Träume als prophetisch anzusehen, die uns sehr außerordentlich vorsommen, und von denen wir dis dahin entweder noch gar feine, oder nur noch sehr wenige gehabt haben. Allein wenn wir erwägen, daß andern Träume sehr gewöhnlich sind, die uns sehr ungewöhnlich sind; daß manche ungewöhnliche Träume uns hernach sehr gewöhnlich werden: so werden wir ihnen wol eben nicht viel Glaubwürdigsteit zuschreiben dursen.

Sollte man sich, nachdem man alle diese Berschantungen unhaltbar gefunden hat, endlich noch hinter ein gewißes unerflärliches Gefühl, den letten Rückhalt der in die Enge getriebenen, verstecken wollen: so würde auch hierauf zur Antwort dienen, daß ein solches dunkles Gefühl, eben weil es dunkel ist, und möglich hellsehenden zum Kriterio dienen kann, und daß eben dieses Gefühl manche bestrogen hat.

Co follte es benn also gar feine Rennzeichen wahrer Träume geben? Wie, wenn es nun Träume giebt, die uns von höhern Wesen mitgetheilt werben, sollten wir nicht ba selbst aus dieser Mittheilung Merkmahle ihrer Bahrheit hernehmen tonnen? Sier verliehrt fich nun die erfte Frage in ber andern ; giebe es wirklich übernatürliche Traume? Ich weiß. daß manche fich durchaus diefe Lieblinge ihrer Eitelfeit nicht wollen entreißen laffen, baß es folglich fehmer fenn wird fie gu überzeugen, ba biese lleberzeugung nicht nur von ber Starte ber Beweife, sondern auch von ber Heberwindung einer den Menschen so naturlichen und so allgemeinen Schwachheit ab. hangt. Dem ohngeachtet wage ich es, bier meine Grunde auseinanderzuseten, nicht weil ich hoffen fann, die Vorspiegelungen ber Eigenliebe gantlich ju gernichten, fonbern weil ich glaube bie Bernunft auf meiner Seite ju haben. Suff the real state of the

Ob es übernatürliche Träume giebt, das kann nicht anders als durch Erfahrung entschieden werden; denn so lange wir noch nicht gewiß ausgemacht haben, ob es nicht Seister giebt, die auf unsere Seele wirken, ob nicht Gott selbst manchmahl durch Träume den Meuschen Warnungen mittheilt, läßt sich hierüber a priori nichts entscheiden. Eint solcher übernatürlicher Traum nun, das ist hier, einer der nicht aus den natürlichen Prachen

Rraften bes Menschen folgt, was muß er für Eigenschaften haben? Es fonnen erftlich aufere fenn; und biefe werden fich auf folgenbe jurudführen lagen: Das ben Traum berurfachende Befen muffe fich ben Ginnen burch gewiße Merfmable gu erfennen geben, aus Denen man feine Gegenwart ficher fchließen konnte. Alfo mufte es entweber im Wachen erfcheinen, ober im Traume gewife Rennzeis chen angeben, baraus man noch machend fich bon feinem Ginfluße überführen tonnte; g. E. an Zeichen an unferm Rorper, ober an ben und umgebenden Dingen. Goldhe aufere Rriterien aber, fie mogen nun Nahmen haben wie fie wollen, geben felbft biejenigen auf, die an übernaturliche Traume glauben. Man fieht, Hohne mein Erinnern, bag ich hier noch von weiter nichts, als ben gewohnlichen Traumgefchichten gewöhnlicher Denschen rede, ohne mich noch um die Traume ber geoffenbahrten Religion gu befummern.

Alfo bie innern Merkmahle, welche musten bie fenn? Daß ein Traum eine Segebenhelt vorher verfündigt, davon man natürlischer weise nichts vorher sehen, auch nicht einmahl vermuthen kann; daß diese Beges

benheit



beit folche Gegenffanbe und Perfonen betrifft, die und gant unbefannt find; daß nuch die ausgelagenfie Phantafie eine folche Rombina. tion nicht hatte machen konnen; bag endlich alle Umftande bes Traumes genau mit ber Sache felbft übereinstimmen. Wenn man mir folche, ober nur einen folchen Eraum, mit glaubwurdigen hiftorifchen Beweifen verfeben, gufzeigt: fo willich zugeben, daß er von einem hohern Wefen fommt.

Gewonnen, werden manche Unbanger des Wunderbaren Schrenen, nichts ift leichter, als gange heere folcher Traume aufzufinden. Blos bie Alten, wie viele haben fie beren nicht erzählt! und die Reuern bennahe eben fo viele? Bors erfte verbitte ich mir hier ganglich die Alten, die, weil sie an Traume glaubten und bas Munderbare lieba ten, ihren Traumen eine fonderbarere Geftalt gaben, als fie in ber Ratur hatten. Und von ben Reuern verbitte ich mir aus einem abnliehen Grunde den groften Theil, hauptfachlich, wenn fie sonst als Anhanger und eis frige Bertheidiger übernaturlicher Traume befaunt find. In einer fo belikaten Gadje, mo man fich felbst so leicht hinterneht, wo so vie-Jacobson .

les auf unmerkliche Reben : Umstände anstommt, darf man einem parthenischen Zeugen durchaus nicht glauben, es sen denn, daß er ein Mann von außerordentlichen Einsichten und sehr schwerem Glauben gewesen sen. Und so wird nun der große erste Triumph sich sehon nierklich in Beschämung verwandelt haben.

Er wird vollig Beschämung werden, wenn ich noch hinzusete, daß die Geschichte eines solchen Traumes gang genau nach alsen individuellen Umständen glandwürdig beschnieben sehn muß; denn da es darauf anstommt zu einescheiden, ob die träumende Persschie etwas durch natürliche Wege hat vors hersehenkönnen: so muß man gantz genau ihren Stand, ihre damahlige Lage, ihre Kenntnise, ihren Berstand, mit einem Worte, ihren gantzen Zustand individuell wisen.

Und min fordere ich die Vertheidiger abernatürlicher Traume auf, mir ein einziges Benspiel eines Traumes aufzuweisen, der nach biesen Grund Sägen nicht gang untürsich erklärt werden könnte. Damit aber die sellufforderung nicht einer Nodomontade ähnlich sehe: so muß ich einige von andern für

überna=

übernatürlich gehaltene Traume bier noch anführend Biele von ihnen hat schonder Berfaffer der neulich herausgefommenen Schrift über die Ahndungen und Bistonen febr aut erflart, und hier also berufe ich mich ouf ihn. Einige wenige aber führt auch er unter bem Sitel fchwer zu erflavenber Eraume auf; und ob er gleiche nicht leichtglanbig genug ift, fie blod bedwegen fur übernatürlich fu erflaren: to ister doch auch nicht fühn genug ihre Auflösung zu versuchente Wenn ich alfo zeis ge, bag felbst biefe nichts über die Rrafte ber menfchlichen Ceele erhabenes an fich haben : forwerde ich hoffentlich alles gethan haben, was man jest von mir mit Recht verlangen founte. 42 Inighteners and Januar Hose Offices

Das erste Benspiel stütt sich auf heren Ungers Glaubwürdigkeit; und also ist gegen biesen Punkt nichts zu erinnern. Ich habe, so käst ihn unser Verfaßer reden,\*) selbst einen Mann gekannt, welcher beh vier Kindern, die er durch den Tod verlohren; lange vorher, und da sie noch völlig gesund waren, vorher sagte, daß er sie unstreitig verliehren würde. Von der Prophezeihung des Todes

Don ben Ahndungen und Biffonen, G. 301.

ber benben letten bin ich felbst Zeuge. Er fand bes Morgens auf, weinte und fagte feiner Frau, wir werden unfer Rind D. D. verliehren, welches auch bendemable binnen vier Wochen gefchah. Geine Ungeige war ein Traum, worin er fie ben ber Sand fpagies ren führte, oder auf dem Arme trug, und wo er fie ploglich hinwegfallen fahe, baf fie aus feinen Augen verschwanden. Sier ift feine bestimmte Borberfagung; bag das hinwegfallen und Berschwinden der Rinder ihren Tod bedeutere, ift blos Auslegung bes Eraumenden. Ich frage also erstlich, woher mußte er, daß bies ihren Sob anzeigte? Dach welcher Logit, nach welcher Regel der hermenevtif darf man fo interpretiren? War alfo Diefer Traum übernatürlich : fo mufie es auch die Auslegung senn; wogu nun zwen liebernatürlichkeiten, da eine fchon zureichen fonnte? Die Auslegung, wird man fagen, war nicht übernatürlich. — Go war es auch ber Traum nicht; benn ba feine Geele gegen, alle Regeln ber Auslegungs Runft aus bem Weg. fallen mit Gewißheit naturlich fchliegen fonns te, baf es ben Tod bedeute: fo fonnte fie auch durch eben die naturlichen Wege mit Gedischier in der Erneungen und gehalt, ein der gabeit

wifibeit auf ben Ginfall fommen, daß fie flerben murden. Denn hier find fur bende Ca-Be gleich wenige bernunftige Grunde ber Ge wisheit. Dende also bauten ihre Ueberzeugung auf einen blos zufälligen Ginfall ber Phantasie, bende also sind naturlich. Und bies lagt fich, buntt mich, leicht fo auftofen: ber Mann bachte im Traume mit vieler Bart. lichkeit an seine Rinder; Bartlichkeit erzeugt Rurcht, ihren Gegenstand ju verliehren; Furcht macht die Idee bes Berluftes lebhaft; lebhafte Ibee des Berluftes mit Furcht macht, bag man ihn glaubt. Der Mann alfo fabe aus Furcht den Berluft feiner Rinber im Traume, und glaubte ihn aus Furcht; baher die feste lleberzeugung von ber Erfüllung bes Traumes, baber die an fich ziemlich willführe liche Auslegung bes Traumes. Der Bufall wollte, bag ber Berluft erfolgte; und nun glaubte ber gute Mann, dag er ihn wirflich vorber gefeben batte. Aber ber Bufall, ber wol einmahl ein folches Spiel hervorbringen fann, wird es gewiß nicht zwenmahl unmittelbar nach einander thun? Freylich nicht oft; aber warum nicht unter Millionen Kallen einmabl ben einem Menschen? Es ift nicht wahrscheinlich, \$ 580.47

fcheinlich, bag einer in zwen Würfen hinter einander bren Cechfen trifft : aber es gefchieht boch unter ungabligen Fallen wol einmahl; es ift nicht mabricheinlich, daß ber Bufall zwenmahl nach einander einen Traum erfüllt: aber es gefchieht doch unter fo vielen Millionen fehlenden mablen wol emmahl. Doch auch felbst biefer Bufall ift hier fo groß nicht einmahl, als ihn die Erzählung angiebt. Es ift hochft wahrscheinlich, bag bem Manne bas erstemahl traumte, er fahe fein Rind hinwegfallend verschwinden, es farb barauf; hier hatte er alfo ben Grund , Gas feiner Sermenevtik. Betrubnif, Bartlichfeit und Beforgniß bruckten diefe Ibee feiner Phantafie tief ein; fein Wunder, daß ihm baffelbe Geficht mehrmahls erfcirien. Bielleicht waren auch die Kinder von schwächlicher Constitus tion, die diese Beforgniß besto unvermeibli der, und bie Erfullung bes jebesmablis gen Traumes ohne Zufall besto naturlichet machte.

Collten bergleichen Benfpiele allen Zusfall gantlich ausschließen: so musie mant. Menschen aufzeigen, beren Traume entweder allemahl, oder doch die meisten mahle eingestroffent

troffen sind, und die daben so beschaffen maren, daß sie die Erfüslung nicht durch nas türliche Wege voraussehen, oder durch fünst liche Verdrehungen aus den Träumen er zwingen konnten. Solche Benspiele fehlen uns aber noch bis diesen Augenblick; und folglich ist hier noch der Zufall nicht ganglich ansgeschloßen.

Das andere Benfpiel ben eben biefen Schriftsteller ift aus bem Bonnet, einem febe glaubwurdigen Arte, genommen, und lautet folgenbermaßen: \*) Alle meine Frau einfimahle am Morgen erwachte, fieng fie fol gendergeftalt an ju reben; ich betribe mich recht febr über bas Absterben ber Liebsten bes Stadtmajors. Ich fragte, marum fie mir folches nicht eher fund gethan? Gie ant wortete, baf fie es felbft erft biefe Macht im Eraume erfahren babe. Unterbeffen flopfte ein Bote von Reuburg an die Thur, welcher für einen Rranten Rath und bulfe begehrte. Mis er ben Brief überreichte, fragte ihn mei ne Frau, wenn bie Frau Majorin geftorben 3 52.59

\*) Ebenbaf. G. 402.

III Theil.



ware? Er antwortete, bor vier Tagent, und er ware gestern ben der Leichenbegleitung zugegen gewesen. Meine Frau erzählte dem Boten, in welcher Ordnung die Freunde und Verwandten der Leiche gefolget, ohne im ges kingsten zu irren, als ob sie alles mit anhesehen hatte.

Diese Erzählung, so wie sie ba siehe, Flingt frenlich fehr wunderbar, umb fie murbe wirklich etwas fehr übernatürliches ents balten, wenn fle vollfommen ber wirflichen Begebenheit angemegen mare. Dag fie bies nicht ift, beweise ich erfilich baraus, bag ber Traum eine bergangene Begebenheit betrifft, und also berjenige, ber ihn veranlagte, etwas fehr überflußiges that, indent et. auf eine munderbare Urt etwas anzeigte, bas gu nichts biente, und bas noch bagu am folgenben Morgen burch einen fehr naturlichen Weg befannt wurde. Zwentens baraus, daß Bonnet nicht fagt, ob feine Frau borber die erwähnte Perfohn, ihre Familie, ihre Befannten genau gefannt babe; ob fie von Abrer Rrankheit ober Schwächlichkeit vorher Nachrichten gehabt habe. Daf benbes wirflich gemefen ift, fieht man offenbahr. Die Fran betrub.

betrübte fich über das Absterben einer andering also kannte sie fie; also war sie ihre Freunding und kannte auch ihre Verwandtschaft. Fers ner; Bonnet ibunderte sich über den Todese Fall nicht, also war es etwas erwartetes, daß die Frausserben würde.

Und nun ift alles Wunderbare bes Traus mes auf einmahl babin. Rene geftorbene Frau war entweder fcon lange frant, ober bod fcon lange in folchen Umftanden gewes fen, baf man ihren Lod ermartete. Den vorhergesehenen Tod fombinirte die traumen be Phantaffe mit ber noch lebend geglaube ten Perfohn; mind malte die Borberfehung unter bem Bilde eines Leichenbegangnifes als etwas fcon gefchehenes. Ben bem Leichen begangnife muffen Begleiter fenn, und biefe Begleiter tonnen vermoge angenommener Gefete feine andern als Freunde und Berwandte senn. Also war es naturlid, daß bie traumende Phantafie alle befannte Freund be und Bermanbte aufführte: ? Die Drbe nung bes leichenbegangnifes richtet fich nach gewißen fefegefetten Regeln, und ba alfo bie Phantafte die Begleiter auffiellte: fo mar es naturlich, daß fie fie nach ihrem Stande, bem D2 Grabe

Grabe der Berwandtschaft, und andern eingestährten Regeln einhergehen ließ. Das einzige wunderbare, was ich an diesem Traume sinde, ist dies, daß die Phantasie eine so weite läuftige Scene so ordentlich ausgemalt hat. Da aber auch dies nicht über ihre Kräfte ist spesche sich gar nichts übernatürliches in der manken Geschichte.

Das britte Benfpiel ift etwas langer, aber bafur auch in manchen Studen außerorbentlicher. Es lautet fo: \*) Zween Chegafe ten , bie fehr veranigt mit einander lebten; erfuhren feit einigen Jahren; bag ein ehelis thes Band bas groffe und fanftefte Bergud. gen beefdjaffen tann, ale bie Pflicht ber erwahlten Bebens Art fie nothigte, fich auf ei nige Zeit zu trennen. Die Lefung ber Briefe Don ihrem Biebften war ber Dame liebfte Be fcaftigung und fie las diefelben feben Abend wieder burche rehe fte fich bem Schinfe übers fleff. Die biefer Beschaftigung hatte fie eins mabl einen Theil ber Radie zugebracht, und mary mit einem Briefe, bett febes Abenbs Defonmen have, in ber hund, cinge sthaffene We Livbfter weificherre fie in benifelben, bul and the same

<sup>&</sup>quot;)-Ebenbaf. G. 309.

er fich vollkommen wohl befanbe, und es nicht bas Unfehen hatte, als wurde er itgend Gefahr laufen. Aluf einmahl ermachte fie mit einem freischenben Gefchren. Ihre Rammerfrauen laufen jufammen, und finden fie in einem falten Schweiße, und in einem Strohme bon Theanen. Mein Liebster ift babin, fagt fie gu ihnen, ich babe ihn eben fferben feben. Er war an einer Wagerquelle, unt welche einige Baume herumftanben; fein Geficht war fcon von bem Schaften bed Et. bes bebecte. Ein Officier in einem blauen Rleide bemuhte fich, bas Blut ju fillen, bas aus einer großen Munde an feiner Grite floß. Er gab ihm barauf aus feinem hute ju trinfen, und schien bon Schmerge burchdrungen, als er ihn die letten Geuffer thun fab. Go et. fchrocken auch die Rammerfrauen über ben Buffand ihrer herrschaft waren: fo bemuße ten fie fich boch ihr Gemuth gu bernhigen, inbem fie ihr vorftellten, daß diefer Eraum felnen andern Grund hatte, als ihre ungemein große Bartlichfeit gegen ihren Cheherrn. Die Mutter Diefer Dame, welche ben ihr im Saus fe und aufgeweckt war, stellte ihr bor, baß fie ruhig seyn inufte, ba fie erft vor wenig Stun-23

Stunden einen Brief von ihrem Liebsten befommen hatte. Allein man mochte thun was man wollte: fo blieb boch biefe un. gluckselige Krau hartnackig daben; daß fie ihr Ungluck als gewiß glauben muffe. Thre Mutter blieb an ihrem Bette fiten, und fahe mit Berguugen, daß fie fich, burch die vielen Shranen entfraftet, vom Schlafe binreifen ließ; aber er dauerte nicht lange. Es war faum eine Biertelftunde, baf fie eingefchlafen war, als fie burch eben denfelben Traum wieder erweckt ward, und fich keinen Zweifel mehr machte, ihn für übernatürlich angufeben. Gie mard alshald von einem heftigen Rieber mit einer Berruckung bes Gehirns aberfallen. - Diefe Dame fchwebte ganger vierzehn Tage zwischen Tod und Leben, und unter ber Zeit befam man jum Erstaunen bie Rachricht, daß ihr Liebster getobtet mar. Die Mutter, welche für das Leben ihrer Tochter beforgt war, gebrauchte alle Borficht, ben tobtlichen Streich, ben man ihr verfetsen muste, aufzuschieben. Man ließ bie Sand ihres Mannes nachmachen, und brachte es babin, bag man fie beruhigten Als fie in ber Begerung war betrog fie die Wachfam-" ASS (C) feit : 7

feit ihrer Wachterinnen; und wie fie ihren Traum tief in bas Gebachtnif eingegraben bewahrte: fo zeichnete fie ben Ort, wo fie ih. ren Liebsten gesehen hatte, nebst bem Officier, der feine letten Geufger empfieng, ab. Da man hierauf ihre Gefundheit wieder hergeftellt fabe: fo trug man ihrem Beichtvater auf, ihr den Verluft, den fie gelitten hatte, zu hin terbringen; und ungeachtet ber Bewegungs. Grunde, die er ihr ins Gedachtnig brachte fich dem gottlichen Willen gu ergeben , gittere te man lange Zeit fur ihr Leben. Es maren schon vier Monate verfloßen, seitbem fie Witt we war, ale fie gegen den Anfang des Winters nabe ben ihrem hause eine Messe harte. Die Messe war fast vorben, da sie auf einen Cai valier, ber neben ihr einen Stuhl nahm; eis nen Blick warf, ein großes Geschren erhob, und in Ohnmacht fiel. Man gab fich alle Mube, ihr zu Sulfe zu fommen. Gie off nete endlich bie lugen, und der erfie Gebrauch, den fie bon ihrer Sprache machte, war, daß fie ihren Leuten befaht, ben herrn aufzufut chen, der die Urfache ihrer Dhnmacht gewes fen war, und ihn zu beschworen, daß er zu ihr tame. Er war noch nicht aus ber Rirche und 0 4 1774

und da er horte, baff biefe Dame ibn gu fprechen verlangte: fo folgte er ihr nach. Ach meine liebe Mutter, rief die Wittme, als fie nach haufe fam, ich habe eben benjenis gen erfamt, ber bie letten Geufger meines ungluckfeligen Gemahle angenommen hat; und unverzüglich barauf befchwor fie ben Df. ficier, ihr bom ben Umftanden einer fo traurigen Begebenheit Rachricht ju geben. Der Officier fonnte nicht begreifen, wie eine Das me, die er niemahls gesehen hatte, ibn fennen fonnte. Er bat fie, ihm ihren Dabmen ju fagen, und finte, ale er ihn gehort hate te, über bie Erinnerung einer Begebenheit, bie faft aus feinem Anbenten verlofchen war. Ingwischen erzählte er ihr, wie ihn ein Bufall an ben Drt geführt hatte, wo ihr Lieb. fter vermundet worden war, und mo er ihm Sulfe ju leiften gefucht batte. Sich fabe ibn fferben, feste ber Frembe bingu; und ob er mir gleich gang unbefannt war : fo fonnte ich mich doch nicht enthalten, gerührt zu werben, ba ich fabe, baf feine Doffnung übrig war ihn ju rettening fel verlief ihn i fobald ols er tobt mar, fohne zu wiffen, wer er fenn mochte: aber ihr Mahme, ben er bis auf 50012 ben



ben letten Cenfzer aussprach, prägte fich meinem Gedachtnife tief ein, und ich habe mich befelben ohne Muhe wieder erinnert, ba fie mir die Chre gethan, mir benfelben gu fagen. Eine folche Erzählung fonnte nicht neschehen, ohne daß sie vielmahl durch die Thranen der Bittme unterbrochen mard. Mein wie erstaunte ber Officier, ba ihm biefe Dame zeigte, was fie nach ihrem Traume ingemacht hatte! Gr Verfannte ben Bach, die Baume, feine Stellung und Die Lage bes Sterbenben, fogar feine Buge felbft waren fo abnlich, bag er fie nicht verfennen fonnte, und er mufte gefteben, baff in Diefer Begebenheit etwas fehr außerorbentliches ware the most substitute as Bookers to show that

Was ich ben dem vorhergehenden Traume gesagt habe, daß dies eine Entdeckung einer schon geschehenen Sache, folglich die Wühe dessenigen, der sie übernatürlich entdeckte, sehr vergeblich war; daß in der Erzählung manche nothwendige Umstände ausgelaßen sind, wiederhöhle ich auch hier. Man sagt nicht, wes Standes der verreisende herr gewesen ist; in welcher Absicht, in welchen sichern oder unsichen Gegenden er gereiset ist;

und ohibig Dame von diesen Gegenden und Umständen Kenntnisigehaht hat. Dies alles muste doch gesagt werden, wenn man sicher schließen wollte, daß der Traum übernatürg lich warme

Das jumas nach ber Ergahlung Abunberbares burin ift, ift folgendes : bie Dame traumt noch an eben dem Abend vom Tobe ihred Gemahls, da fie einen Brief van fetnem Boblfenn empfangen hat; fie fieht im Traume den Ort, wo er ermorbet ifts fie wird auch den Officier gewahr, der ihm bens gestanden bat, und erkennt ihn bernach, obe ne ibn borber gefeben zu baben; fie erblieft endlich gant genau, die Ant, wie en bermund bet wurde, und bag ber Officier ihn aus feis nem Sute tranfte. Dies Dunberbare vertehwindet, fo bald mangannimmer bag die Dame bie Gegenden alle genau fannte; daß fie Gefahr zu beforgen Urfache hatte; baff ent lich auch ber Zufall feine Rolle baben zuswie Jen nicht unterließe word a sale en enwi

Dies anzunehmen berechtigt mich die Ergahlung felbst. Der Mann fehrieb est hatte nicht das Ansehen, daßer Gefahr laufen wurde also war er in einer gesährlichen Gr gend, also kannte die Dame die Art von Gefahr, die zu beforgen war, und auch die Gegend, wo sie zu besorgen war. Der Mann
hatte den Abend vorher geschrieben, wo er
zuletzt gewesen war: hieraus also konnte die
Dame leicht berechnen, wo er von da hingekommen, durch welche Wege er dahin gekommen war. Ohne Zweisel wuste sie auch, daß
es in der Gegend viele Officiers gab, daß
folglich ein Officier ihm wahrscheinlich zu
Hulfe kommen wurde.

Rach biefen in der Erzählung felbst ge grundeten Voraussepungen erflare ich nun alles sehr naturlich so: die Dame schlief mit großer Befummerniß um ihren Gemahl ein; permuthich hatten die Worte bes Briefes, es mare fein Anschein von Gefahr ba, bicfe noch lebhafter gemacht; benn wo man etmas febr fürchtet, ba nimmt man felbft aus ben Grunden, nichts zu fürchten, Furcht ber. Mach dem Briefe muste sie, von wo ihr Scmahl zulet ausgereiset mar, und ba fie bie Gegenden fannte, vielleicht auch gus anbern Machrichten wuste, daß es ben einer gemißen Quelle unter gemißen Baumen nicht ficher mare: fo feste fie da die Scene bes Todes bin.

bin. Dber aud, vielleicht waren auf bene Bege fonft feine Baume, als Ben ber Quelles und unter Baumen muffe boch nach ber Matur ber Dinge ber Mord cher gefchehen, ale im frenen Relbe. Weil fich in der Gegend Truppen aufhielten, weil die Dame von einem Officier eber Benftand als von einem andern vermuthen fonnte: fo feste ihre Phantafie einen Officier jum Benftanb. Officier hatte ein blaues Rleid, weil die Dame mufte, daß es fo gefleibete Difficiers ba gab. Dag fie bie Bunde ihres Manns in bie Geite fette, fam vielleicht aus ber Urt, wie fie fich die Angreifer und ben Angriff vorftellte, Die mian und aber nicht berichtet bat. Aus ber Ergablung fieht man, daß ber Serr em Mann von Ctande war; ein folder wehrt fich mit bem Degen, man tagt ihn also auch nach ben naturlichen Gefeten der Uffveiation mit einem Degen angegriffen werben, und ein Stich geht nach eben ber Regel eber ht Die Seite als fonft wohin. Ge mar verwimbet, au einer Quelle verwundet; es war nur ein Officier ba: was war alfo naturlicher, als daß bie Phantafie ihr ihren Gemahl burftig, und ben Officier ihn aus feinem hute. aus

ans Mangel eines andern Hulfs. Mittels, trankend darstellte? Sie erkannte den Officier, wieder, entweder weil er eine von den Sessalten hatte, dergleichen es viele giebt, und weil ihre Imagination ihr eine solche Alltags. Sestalt dargestellt hatte, oder auch weil der Zufall wollte, daß er eben die Vildung hatte, die sie im Traume gesehen hatte. Daß dieser Traum erfüllt wurde, war gleichfalls eine Wirkung des Zufalls, der so manche in unsern Augen sonderbare Dinge herdorsbringt.

Da ich biefe in der Erzählung fo wunberbar flingende Eraume fehr naturlidy er-Hart babe: fo wird man mich hoffentlich mit ber Dube berfchonen, mehrere Benfpies le anzuführen, ben welchen ich boch gum aroften Rachtheile der Lefter nichts mehr murde thun, als bas gefagte wiederhohlen ton-Ich merke nur noch an : bag die Art, wie man bergleichen Traume jum Beweife bes Bebernatürlichen anführt , ben weitem gum Beweise nicht zureicht; baf ich noch bis jest feinen einzigen Traum fo erzählt und ausgeführt gefunden habe, bag man nach einer vernünftigen Schluß Alt eine nur einiger. magen nice

maßen erträgliche Folgerung auf etwas übers natürliches daraus ableiten komte. Sollten also die Vertheidiger wunderbarer Träume durch diese Gründe noch nicht überzeugt worden seine so mußich sie bitten, ins kunstige für schärfere Beweise ihrer Meynung zu forgen, und nicht zu verlangen, daß das, was ununtersucht beweisend scheint, auch ben genauer Prüfung Probe halten soll.

Co giebt es benn alfo gar feine uber naturlichen Traume? Go find benn auch bie bon ben heiligen Schriftstellern angeführten blos naturliche? Da bies außer bem Gebiete der Philosophie liegt: fo fieht man leicht; daß ich mich auf diese Untersuchung nicht eine lagen fannt Die heiligen Schriftfteller but ten Rriterien ihrer Eraume id die wie gewohne lichen Erbenfohne nicht feinen fie bewiefen. burch andere Sandlungen, bak fie eines bos hern Einfluffes newurdiget wurden. ihnen alfo barf man auf und nicht schließen; und es bleibt bem Borbergebenben gufolge ausgemacht; bag, biefe einzigen ausgenome men, feine Traume einigen ermalichen Be iveid von übernatürlichent Urlvrunge vor fich habenen gur erte ich Gelen mittellich

Die Wirfungen ber Einbildungs Rraft in ben Traumen aufern fich nicht-allemahl gleich farf. Wir glauben gu reben, unfere Sande und Jufe ju bewegen, und find fehr oft gang ruhig; fehr oft aber reden und bewegen wir uns wirklich. Es giebt Leute, Die im Traume fehr deutlich und verständlich, andere, die nur bunfel und unartifulirt reben; und einer und berfelbe redet manchmahl Deutlich, manchmabl aber unbeutlich. Die bon lagen fich im allgemeinen mehrere Urfachen anführen, Die aber alle noch nicht hinreichen, Die Fafta individuell git erflaren. Ben einem fehr festen Schlafe find bie bewegenden Musteln und Rerven gant unthatig, und es findet fich felten ein Schlaf, ben welchem fie nicht in ihrer Wirkfamfeit gefdmacht wurden. Denn man im Begriff ift, figend einzuschlafen: fo fallen bie Aligen ju, der Ropf wackelt, Sande und Jufe hangen erfchlafft ba. Bu eben ber Beit aber find auch die Glieder nicht fo willig, den Befehten ber Geele ju gehorchen. Es ift alfo of fenbahr, daß nicht nur die Nerven und Musfeln an Thatigfeit verliehren, fonbern auch, HYS. bag i baß bie Merven von innen untachtig gemacht werben, ber Seele zu folgen. In in nad et

Man frage nicht, worin diese Unthätigfeit besteht; ob in einem Mangel an LebensGeistern: ober in einer Erschlassung und Ausbehnung der Nerven; denn davon läßt sich vermöge unserer dürftigen Kennenis des innern Mechanismus nichts befriedigendes und zuverläßiges sagen. Man frage auch nicht, worin die erste Ursache dieser Trägbeit besteht: ob in einer Berschließung der Canate im Gehirn, oder in einem Mangel an Lebens. Geistern; denn auch hievon läst sich wichts mit einigem Grade von Zuverläßigkeit behaupten.

Diese Erschlassung der bewegenden Orgene nun hat bei verschiedenen verschiedene Grade. In einem leichten Schlase ist sie geringer als in einem sehr tiefen; denn nach einem sehr seinem seinem melt websern Widerstand der zu bewegenden Glieder, als nach einem leichten. Es gicht einem ge, aber frenlich sehr seltene Källe, wo sie den dem Schlase gar nicht erfolgt ist. Gaben verzählt won sieh dass er auf einer Reise zu Kust

Fuß ein ganges Stadium schlafend zurückgelegt habe, und nicht eher erwacht sen, bis
er an einen Stein stieß. \*) Felix Plater erzählt von sich selbst, daß er mehr als einmahl
auf der Laute spielend eingeschlasen sen, und
boch zu spielen fortgesahren habe; sawas noch
sonderbarer ist, vom Johann Oporin, daß er
über dem Lesen eines griechischen Manuscripts
eingeschlasen sen, eine gange Seite sortgele
sen, und von dem Gelesenen nichts nach dem
Erwachen gewust habe. \*\*)

Im Traume alfa, und auf Befchl ber Seele muß bie Mustel Bewegung gleichfalls erfolgen konnen; und biese größere oder geringere Leichtigkeit muß von dem Grade det Festigkeit des Schlases abhangen. In den Morgen Traumen redet man gemeiniglich beutlicher, und bewegt sich stärker als in den allerersten. Daß Leute, die einen leichten Schlas haben, zu solchem Reden und Bewegen mehr aufgelegt seyn mußen als anderer, folgt hieraus von selbst; daß sie es aber alle

<sup>\*)</sup> Galen. de Mor. musc. II, 4.

<sup>\*\*)</sup> Plater Obfernatt. p. 12.

allemabl wirklich thun, folgt noch nicht; benn auch die Urt ber Traume tragt hierzu Das Thrige ben. Wer lauter rubige, das iff. folche Traume bat, an welchen die Leiden-Schaften und Affetten nicht viel Theil haben, ber wird, wenn er auch leise schlaft, boch nicht viel reden, oder fich bewegen. Je affektvoller die Traume find, besto baufiger find auch daben die Bewegungen, fo febr. baf man zuweilen in febr beftiger Ungft fogar aus bem Bette fpringt.

Dhne alle Vorstellungen von Reben, von Bewegungen bes Rorpers; ohne alle Mcigungen ber Scele, Bewegungen berborgubringen, ift nicht leicht ein Traum. Woher alfo, daß so viele ohne alles wirkliche Reden, ohne alle wirkliche Bewegung find? Offenbahr baher, baf bie bewegenben Organe bem Befehle ber Ceele nicht allemahl gehorchen. Continue to Continue to A land

Go wie es leute gicht, beren benfenbe Organe im Schlafe thatiger find als bep anbern. fo giebt es auch Leute, beren bemegende Organe im Schlafe mehr Thatigkeit behalten als ben andern. Man findet Menschen, die die gange Macht bindurch mit dem Mun.

Munde eben die Bewegungen machen, als ob fie Labat rauchten, andere, die mit ber Mas fe und den handen fich fo beweden, als ob fie Tabat ichnupfren. Diefe traumen babon nichts, und konnen es auch nicht, weil bie Ratur ber Phantaffe nicht erlaubt, eine aans be Nacht hindurch einerlen Phantasmen gegenwartig zu haben. Dies alfo ift bloger Mechanismus ber bewegenden Organe ohne ben geringften Untheil ber Geeler Da nun auch hierin fich Berfchiebenheiten finden : fo wird man fich um besto weniger wundern bafi einige Leute gante Machte hindurch allers band Dinge vernehmlich Schwaffen, ba bins gegen andere auch ben ihren heftigften Traumen feine verständlichen Worte bervorbrin-

Nimmt man nun noch einen höhern Grad von Folgsamkeit ber bewegenden Organe an, so daß daß, was ben andern Träumern blos conatus bleibt, in wirkliche Handlung übergeht: so wird man Leute haben, die im Schlafe her um gehen. Nimmt man noch dazu, daß diese Leute nur an vorher bekannte Oertert herum gehen, daß man an folchen Oerterit auch ohne zu sehen manches verrichten kanns

N 2



fo wird man auch Leute haben, die bes Nachts im Schlafe herumgehen und allerhand Verrichtungen vornehmen. Rach bem Bilbe von einem Orte, das wir in ber Phantaffe haben, tonnen wir im Dunkeln an febe bekannten Orten mancherlen Dinge machend verrichten; wie vielmehr muß bies im Traus me geschehen konnen, wo die Bilder weit lebhafter find? Es giebt Blinde, bie in Stad. ten alle Gaffen, und in ben Gaffen manche Häuser finden konnen; Diese also richten fich blos nach dem lebhaften Bilde, welches fie fich von ber Lage ber Gagen und Baufer eins geprägt haben. Die Entfernungen ber Gegenstande haben fie auf dem Bilbe in ber Imaaination bemertt, Benn fie nun an einen Ort gehen wollen: so zählen sie nur ihre Schritte, und urtheilen aus ber Ungahl ber Schritte, verbunden mit ber genommenen Richtung, wo sie sich befinden.

Solche Leute nun heißen Nachtwandler. Man sieht also, daß das Nachtwandeln an fich nichts wunderbareres an sich hat, als alle andere seltene Erscheinungen der menschlichen Natur. Aus dieser allgemeinen Erklärung laßen sich alle Besonderheiten leicht ableiten

und schon beswegen wurde ich mir die Muhe er fparen, ins Detail einzugeben, wenn nicht ber erfte Schein bes Bunberbaren bie Erflarung erschwerte, oft auch gar unmöglich Ein Beweis babon find biejenigen, machte. bie ju Mittelgeistern, Damonen, und Gott weiß wie fie die Dinge weiter nennen, ihre Buflucht genommen haben, um eine ihnen wunderbar scheinende Gache burch wunderbare Maschinen wunderbar ju erflaren. Bos fern anders meine allgemeine Erklärung richtig ift: fo fieht man, daß diese eber ausgelacht als widerlegt zu werden verdienen. fieht man, daß bie Meynung des herrn bon Buffon, Die hier blogen Medfanismus bes Rorpers annimmt, ungegrundet ift. \*) Das muste boch wahrhaftig ein noch wunderbares rer Mechanismus, als jene Mittelgeifter fennt, ber ben Rorper in feinen verfchiebenen Gaits gen ohne Unftog herumtriebe! Die folgenden Erfahrungen, auf die jener große Renner ber Natur nicht fabe, ober aus Liebe gum Conderbaren nicht feben wollte, werben unwidersprechlich beweisen, daß bie Racht. R 3 wand wond.

<sup>\*)</sup> Buffon Hift. Nat. Tom. V. p. 328. in 8.

mandler von ihren Berrichtungen Kenntniß

Bon Johann Baptift Megretti haben uns die herren Reghelini und Pigatti folgende Beobachtungen aufgezeichnet. \*) 9 Wenn er fich des Nachts in einem Vorzimmer auf eis nen Ctubl gefett batte, fcblief er ein, und brachte eine Biertel. Stunde rubig schlafent zu. Er richtete fich alsbann in die Sober gieng im Zimmer herum, jog eine Schnupf tobats - Dofe aus ber Tasche, und wollte eis ne Prife nehmen. Da er aber nicht viet barin fand, flellte er fich erboft an, gieng ju eis nem Ctuble, worauf ein Capalier gemeinte glich ju figen pflegte, nannte biefen benm Mahmen, und verlangte eine Prise Cabat von ibm. Man reichte ibm eine offene Dofe, et nahm Labat. hernach trat er in die Stele lung eines Menfchen, ber auf etwas boret; fobald er einen Befehl empfangen zu haben glaubte, lief er mit einem Bachsftocke nach einem Orte, wo gewohnlich ein bremend this explain mole belen anne, an alui

<sup>\*)</sup> Muratori della Forza della Rancasia, p. 96: 1Bon ben Ahnbungen und Visionen, S. 277. Diefer legten Erzehlung bin ich gesplat.

Licht fand. Er alaubte feinen Bachsfloet angugunden, trug ibn, wie fiche gehort, gieng bamit burch ben Saal bie Treppe himunter. Er fam an die Thur bes Saufes, blieb feit marts fleben, lief bie Berfohnen bindus, bie er in feiner Einbilbung binaus geführt hat te, und beugte fich, fo wie er glaubte, baß fie vor ihm vorben giengen; hernach loschte er feinen Bachsflock aus, flieg gefchwind bie Treppe hinan, und feste ihn wieder an feinen Ort. Er verlief ferner ben Borfaat, gieng in ben Speife Gaal, fuchte in feiner Tafche ben Schlußel zum Glafer Schranfe, und rief, ba er ihn nicht fand, ben Bedienten benm Rahmen, ber ihm alle Abende bem felben übergeben follte. Man brachte ihm ben Schluffel, er öffnete bamit ben Schrant, feste vier Rlafchen auf einen filbernen Teller. Im herauffleigen ber Ereppe feste er alles, was er in Sanben hatte, auf einen Scho mel, ber mitten auf ber Treppe ftanb, flieg vollends binauf, und flopfte an eine Thur; ba man ihm aber nicht aufmachte, flieg er Die Treppe wieder binunter, fuchte ben Rammer-Lafan, that einige Fragen an ihn, rannte geschwind die Treppe wieber binan, flief nift MA

mit bem Ellenbogen an ben hingefesten Teller, und schlug die darauf siehenden Rlaschen ent amen, wie es nicht anders fenn tonnte. Er gieng in die Ruche, nahm einen Wager. Enmer, lief damit an die Pumpe, ließ ihn voll laufen jund trug ihn wieder in die Ruche. In ber Ruche mifchte er einige Schufeln mit einer Cerviette ab, hielt fie and Keuer, um fie ju trocknen. Alle dies geschehen war, fam er wieder an den Glafer, Schrant, legte bas Lifth Luch und Gervietten in einen fleinen Rorb, und gieng damit zu einer Safel, auf welcher insgemein ein angegundetes Licht fand. Er that als wenn er mit diesem Lichte ein Meger und eine Gabel fuchte, trug ben Rorb wieder guruck, und fchloß den Glafer, Schrank ju. .. Machdem er alles, mas er aus biefem Schranke genommen, ins Borgimmer getragen und auf einen Ctubl gefett hatte, nahm er einen runden Tisch, an welchem bie Frau bom Saufe ju fpeifen pflegte, und becfte ibn febr ordentlich. Es fand daneben noch ein anderer Tisch von eben der Gestalt, an welchen er bisweilen aus Berfeben fam, aber er fand fich allemahl wieder zu bem, ben er becken molte - Man schüttete ihm ein Glas. Glas Wager ins Gesichte, werüber er auf-

So genau und philosophisch, wie man wunschen modite, ift biefe Gefchichte nicht ers gablt : man fagt fein einzig Wort von bem, worauf biefe verschiedenen Sandlungen eigentlich gezielt haben; und bies hatte man boch thun mugen, um die Folge feiner Phantasmen genau zu bestimmen. Ge aufmertfamer ich fie betrachte, besto mehr überzeuge ich mid, daß mehrere fleine Traume burcheinander laufen. Die erfte Grene geht bis on bas herausbegleiten ber Perfohnen; hier besieht fich alles auf die Absicht, eine anmesen-De Gefellschaft meggubegleiten. Bas meiter folgt, bat feine fichtbare Berbinbung; und ich glaube baber nicht zu irren, wenn ich annehme, baf bier bie traumenbe Seele verschiebene Bilder durcheinander marf, ohne ben einer Reihe fteben zu bleiben. Er feste bie Flaschen auf die Treppe, und bachte hernach nicht wieber an fie; er hatte olfo, anfangs eine Abficht, die ihm aber bernach entfiel. Diun aber tam er wieber auf geine orbentliche Kolge von Phantasmen: benn alles, mas nun folgt, begiebt fich barauf, bag er feiner N 5 Frau

Frau den Tisch becken wollte. Schabe, daß man und nicht gesagt hat, ob die Dame nach Entsernung der Gesculschaften allein zu speisen pflegte; denn so ließe sich noch einige Verschindung mit dieser und der vorigen Scene her ausbringen.

Man fleht alfo, bag bie Machtwandler eben folche imordentliche Phantasmen haben, als andere Erkumende; baf fie bes Rachts: bad wiederhohlen, mas fie am Lage gu thun gewohnt find: benn biefer Bebiente martete in ber Dacht auf; baf folglich eben biefe Gewohnheit thre Schritte und alle ihre Bewegungen leitet; bag Dachemandler ben Ge-Branch ber aufern Ginne nicht haben : benn Regretti flief bie Flafchen um; weil er fle nicht faber und fie blingefest gu haben vergefen hatte. Conberbar ift es, bag er fich guweilen an den unrechten Lifch verirrte, aber boch ben rechten immer wieder fand. Geine Phantafte alfo verwechfelte zuweilen bie Bilber ; aber fie erhobite fid bon ihrem grrthu. me fogleich wieder, weil das Gefühl von auffen fie bon ihrem Jerthume benachrichtigte, und die badurch abwechselnde Libhaftigfeit ber Bilder fie beiehrte, baf ber Rorper nicht ba stanbe,



stande, wo er stehen sollte. Schabe, daß man auch hier nicht bemerkt hat, woran Regretti seinen Irrthum erkannte! Weiter ünden wird angemerkt, daß sein Gefühl oft sehr sein, oft aber auch sehr unbrauchbar ges wesen sen; und selbst in dieser Seschickte wird gesagt, er habe gemerkt, daß ist seiner Dose wenig Labak seh. Das Gesühl also diente ihm, die in der Phantasse verwierten Bilder wieder in ihre rechte Drdnung zu stellen, und einzusehen, daß der Lisch, an welchem er jest sich befand, nicht der war, den er des esen wollte, weil er darauf das schon hinge legte Lischtuch nicht fand.

Um folgenden Abend beobachtete mant ihn wieder, und beinerkte folgendes: der Marquis hatte Gesellschaft; Regretti schlief ein; nach einem kurzen Schlase stund er auf; schneuzte sich, nahm Tabak, und lief geschwind in ein anderes Zimmer, um Stühle zu hohlen. Das merkwürdigste ist, daß, da er einen Stuhl mit benden Händen trug, und damit an eine Thur kam, welche nicht offen war; er nicht anklopste, sondern mit einer Hand bie! Thure offinete, den Stuhl mit benden Händen hindurch trug, und ihn gerade auf

auf die Stelle fette, wo er fiehen follte. Er gieng hierauf an ben Schenk . Tifch, fuchte ben Schlüßel, und ward verdrieslich, da er ihn nicht fand. Er nahm ein Licht, und fab fich in allen Winteln um, befonders auf den Stufen der Treppe; er that daben febr eilfertig, und tappte mit ben Sanden, als ob er den verlohrnen Schlufel fuchte. Rammer-Diener, feckte ihm benfelben beimlich in die Tasche. Nach langem Suchen fleckte endlich Regretti die hand in die Sasche, fand ben Schluffel, und argerte fich, baf er fo lange gesucht hatte. Er offnete ben Schenf. Tifch, nahm eine Gerviette, eine Schufel, und ein Paar Gemmeln heraus, schloß den Schrant wieder gu, und gieng in die Ruche. hier machte er einen Gallat zurechte, nahm alles dazu gehörige aus bem Ruchen = Schrante, und felte fich, als er fertig war, an ci nen Tifch, um ju egen. Man nahm ihm die Schufel weg, und feste ihm ein Rohlgeruch. te bor, bag er anstatt bes Gallates af; mabrend bem Egen nahm man ihm auch ben Rohl weg, und feste ihm einen Ruchen bor, ben er eben fo verzehrte, ohne baff er einen Uns terschied in dem, mas er af, zu bemerken Schien,



fchien, woraus einige gefchloßen haben, baß blos bie Geele ohne Buthun bes Korpers ge-Schäftig gemefen mare. Rachbem er gegegen hatte, fagte et, baf er gern ins Wirthshaus geben mochte, um einmahl zu trinfen, wenn er nur Geld genug hatte. Er flichte in allen Schubfacken und fand nichts. Enblich gieng er boch und fagte, er wolle morgen bezahlen, man werde ihm fchon fo lange Rrebit geben. Er eilte bie Treppe hinunter, und lief ins Wirthshaus, bas zwey Buchfenschufe weit bom Schlofe war. Er flopfte an bie Thur, ohne erft zu untersuchen, ob fie verschloffent fen, gleich als ob er wufte, baf fie um biefe Zeit nicht offen fein wurde. Man machte ihm auf, er gieng binein, rief ben Wirth, und forberte ein halbes Mofel Wein. Man gab ihm anftatt bes Weines ein halbes Rofel Wager; er trant es für Wein, und fagte, da er es ausgetrunken, daß man ihm wohl bis morgen borgen murbe. Dierauf gieng er wieber aus bem hause nach bem Schloße juruck. Er fam in die Untichambre, und fragte die Bedienten, ob ihn ber Berr gerus fen hatte. Er ftellte fich gang aufgeraumt an, und fagte, daß er einmahl im Gafthofe getrun-



gefrunken hatte, und ihm jest befier um ben Magen sep. Man öffnete ihm die Augen mit einem Finger und er erwachte.

Und bier scheinen wieder verschiebene 216. fichten in dem Traume ju fein. Der Anfang der Handlung, ba er einen Stuhl hohlte, bangt mit bem Ende, ba er fich Gallat machte, nicht zusammen. Alles folgende aber ift genau nach einem Plan verknupft. Man fieht also hieraus, daß die Traume mancher Racht. wandler ordentlicher und mit mehr Refferion verbunden fenn mußen, als die Traume anderer gemeiniglich zu fenn pflegen. Das Berumgeben, Suchen, u. f. w. ift fchon aus ben allgemeinen Grund Cagen beutlich genug; baben alfo hab te ich mich jett nicht auf. Das Conderbare, baf er an die verfchloffene Thur nicht flief, fondern fie gleich offnete, lofet fich in etwas gant Naturliches auf, wenn man erwaat. daß er aus borbergebenden Erfahrungen bors aussette, diese Thur wurde nicht offen fenn. Eben daber ertlart fich auch bies, bag er porher an das Wirthshaus flopfte. traumende Phantaffe fette Die Zeit der Begebenheit in ben spaten Albend, ober gar in bie Racht, und folglich mufte er baraus, baß bie

bie Thur verschloffen senn mufte. Die ber mechfelten Geruchte beweifen, bag er af ohne eigentlich zu schmeden, daß er auch meber im Munde noch in ben Sanden ein beut. liches Gefühl damahls hatte, weil dies ihn allein von der Bermechfelung murde benachrichtiat haben. Die aber fimmt bies mit bem porigen gusammen? Dhne Biberfprud, glaube ich, lagt es fich leicht, fo reimen: bie Machtwandler haben nur da den Gebrauch bes Gefühls, mo fie etwas ihrer Phantafie gemäßes betaften wollen. .. Wo fie aber schon porher vorquesegen, baf das, mas fie befühlen, das ift, mas fie fuchen, da wer ben fie eben burch diefe Borausfesung bintergangen. Auf . Longs. will the to the

herr Pigatti, fest der angeführte Schriftfieller hinzu, beobachtete diesen Regretti sehr oft, und merkte an, daß er alle Rächte etwas anders vornahm. Ein Beweis also, daß weder sein Körper, noch seine Phantasie blos mechanisch handelte.

Sievon zeugt auch noch folgende Geschichte: dren junge Leute schlafen zusammen in einem Bette; der eine sieht auf, geht ans Fenster, und klettert von da auf das Dach.

Ein

Ein Elstern Mest; welches er da fand, zeristört er, und ninmit die Jungen mit sich ins Beste. Des Morgens behm Erwachen erzählt er seinen Brüdern, es habe ihm getraumt, daß er aufs Dach gestiegen, und junge Elsstern gehöhlt habe. Behni Aufstehen sindet er wirklich die jungen Elstern, und überzeugt sich dadurch; daß er wirklich traumend ums hergegangen sen.

In ben meisten Fallen aber, die eben ber unten angeführte Schriftsteller und mehrere andere erzählen, wisen die Nachtwandler gar nicht, daß ihnen das geringste geträumet habe. Man wurde sehr unrichtig schließen, wenn man durans folgern wollte: also haben sie wirklich nicht geträumet; denn wir träumen sehr oft, ohne uns des Traumes zu erstittern.

Sonderbar ist diese Erscheinung frensich: Weil wir und am Lage unserer Handlungen erinnern: so glauben wir, es sen unmöglich, daß die Seele irgend etwas mit Bewustsenn vornehmen könne, ohne sich desen hernach wieder erinnern zu können. Dies Sonderbare wird hoffentlich folgende Bemerkung vermindern.

Horstius de nat. Noctambulonum, p. 173.

Wir haben oft in Gesprächen mit andern Einfälle, die wir sogleich wieder vergeßen, ob wir gleich gewiß wißen, sie gehabt zu haben. Die Ertlärung bieses Phanomens gehört in bas hauptstück vom Gedächtniße. hier ist es genug, die Möglichkeit und Wirklichkeit ber Sache selbst dargethan zu haben.

Das Befondere habe ich ben ber letten Geschichte noch ju bemerken bag bie Dachtwandler oft die gefährlichften Orte ohne alle Furcht besteigen. Dicht allein biefe, fonbern auch mandje andere Geschichten bestätigen es. Bober nun bied? Daher; bag unfere Denfunas Art im Traume von ber wachenden oft fehr verschieden ift; daß hier die Phantafie Ibeen trennt, bie fie dort nicht trennen kann. Im Wachen ift es ben meiften unmbalich, auf ein Dach zu flettern, weil bie Rurcht bes Herabfallens mit dem Unblicke ber fteilen Sohe im Wachen ungertrennlich verbunden iff. Im Traume ift fie bles nicht allemahl; und traumt oft no baf wir fliegen, nund baben fürchten wir und im geringsten nicht: Eben ber Mensch, der wachend nicht fahig ift, felnem Keinde unter bie Ungen gul geben, greift ihn traumend mit der groften Unerschrocken-HI Theilinmed einiera Gogologand (heit

beit an. Die Urfache davon fann feine anbere fenn, als weil berjenige Theil ber Res flerion. der diese Affekten machend berurfacht, im Schlafe fich nicht aufern fann. In den Traumen ift allemahl die Phantafie einzig auf die Erreichung ihrer jedesmahligen Absicht gerichtet; alle Organe, alle Rrafte find in diefer Abficht gespannt, und eben biefe Spannung hindert die Reflexion vor fich ober gur Geite gu blicken. Ep wie die Unfirengung ber Geele in beftigen Uffetten es und unmöglich macht, die Folge unferer Sand. lungen zu überlegen: eben fo entzieht auch Die Unftrengung ber Ginbilbungs . Rraft im Traume ber Grele bas Bermogen, auf ande re Meben Dinge zu feben, und eben baburch macht fie den Menschen zu Sandlungen fabig. die er wachend nicht verrichten fann.

Ich fomme nun zu der Geschichte eines Nachtwandlers, die von den bisherigen in mauchen Stücken sehr unterschieden ist, und, wo ich nicht irre, alles Wunderhare enthält, was man nur von einem Nachtwandler er warten kann. Ein junger Geistlicher fand auf, nahm Papier, und schrieb Predigten

Encyclopédie Arricle Somnambulisme.

auf. Wenn er eine Seite vollendet hatte: fo las er fie laut von einem Ende zum anbern wieder über; misfiel ihm alsbenn etwas: fo frich er es aus, und fchrieb mit vieler Ge nauinkeit die Werbeferungen barüber. 3ch habe den Anfang einer feiner im Schlafe gefchriebenen Predigten gefehen; er fchien mic aut und richtig gefchrieben & Es war eine et. faunenswurdige Berbefferung barin. Da er. an einer Stelle Diefes gottliche Rind gefchrieben hatte: fo glaubte er benin leberlefen bafür anbetungswurdig fegen gu mugen, lofehte beswegen bas erftere aus, und feste bus lestere gerabe baneben. Darauf fahe er, baf bas ce, welches fich vor divin gut schlekte, nicht zu adorable pafte: er fette alfo nefchicte. nod) ein t bingu, und las alsor cer adorable Enfant. Um überzengt ju fenn, bag er, fich feiner Mugen baben nicht bediente, hielt man ihm etwas bor bie Augen, fo bag er bas Papier gar nicht feben fonnte, aber er fuhr fort gu fchreiben; ohne es ju mertene Alls man barauf wifen wollte, woraus er Die Gegenwart ber Dinge erfennte, Die vor ihm waren, nahm man ihm bas Papier weg, worauf er schrieb, und legte ein anderes an

kine Stelle. Allein er merfte es allematt weil das lette nicht so groß war als das er ke; benn wenn man ein vollkommen gleiches Papier fant ; fo bielt er es fur bas feinige und schrieb bie Berbefferungen babin, wo fie auf bem genonmenen Papiere hatten fieben follen : Auf biefe Art hat man einige von fele nen nachtlichen Schriften gefammlet. Das erftaunlichfte barunter ift eine ziemlich regels niafige musifalische Composition. Ein Robe Biente ihm jum Lineal, nach ihm zog er die fünf nothigen Linien in gleicher Entfernung, feiste bie übrigen mufikalifchen Zeichen an ihre Stellen, und fdivieb darauf die Roten. Die ABorte maren barunter gefchrieben. Es trug fich emmabl su, daß er fie mit zu großen Buchftaben fchrieb, fo bag fie nicht gerabe imter ihren zugehörigen Roten ftanben; er mertte fein Berfeben bald, und um es gu verbegern, loschte er quis, was er geschries ben hatte, und schrieb unten dieselbe Reihe mit der möglichften Genaufgfeit wieder bin.

Das Besondere in dieser Seschichte ift.

1) daß er Predigten machte. Seine Gedantemalso musten in einem ordentlichen Zusammenhange auf einander folgene und dieses ift
also

alfo ein Benfpiel von folchen Traumen, bie ich oben raifonnirende genannt habe. Dies tonnte einem anfangs verbachtig borfommen, wenn man nicht auch aus anbern Zeugniffen wufte, Dan die Deachtwandler gu bergleichen Sandlungen nicht unfahig find. Ein junger Menfch, ber fich auf die Poeffe legte, und ben Tinge oft einen Berd nicht gu Granbe bringen fonnte, Trand bes Machts auf, und schrieb ibn nieder, las bas Gefchelebene wieder iber, und gab fich mit lautem Lachen Benfall. \*) Es ware ber Mibe werth gewesen ju beobachten, wie lang er feine Predigten machte, ob alles gehörig verbunden mar, und ob fich in dem Ausdrucke und ber Art ber Gedanken gwifthen Den Arbeiten ben Tage und ben Racht ein merflicher Unterschied fand. Aus biefen Beobachtungen hatten fich manche für die Natur Der Ginbildungs . Rraft erhebliche Folgerun. ach ableiten laffen.

Dass er seine Gedanken ordentlich zu Papier braehte, ohne doch das Papier zu sehen, und daß er die Verbekerungen an ihre techten Stollen schrieb. In seiner Imagination war also das Vild des gangen Papiers

<sup>\* \*)</sup> Hoffmann de Somnambulatione, 5. 4.

piers bentlich abgezeichnet; burch bas Gefühl und Gewohnheit bestimmte er bie Entfernungen der Worts und Reihen von einander.

Adding) Daff er bas Gefchriebene uberlas und verbefferte. Miles alfo, mad er gefchrieben batte, ... pragter fich feinem Gedachtuiße tief ein, fo baf er nicht ein Wort bavon vergaß, Geine Phantafie behielt auch bas Bild bes gongen Gefchriebenen, fo baf fie ihm jebe aus bem Gebachtriffe wieberhohlte Worte da vorstellte, wo fie auf dem Papie effanden. Durch biefes Mittel nun fonnde tet auch bie Berbegerungen an ihre geho. vigen Stellen feten, welches ihm unmöglich geworben mare, menner nur ein einziges Wort anshelagen ober verwechfelt hatte: Auch hive ware es nutblid gewefen zu beobachten ob fein Bedachtnif im Wachen fahig war, gante Geiten auswendig zu behalten. Bar es bas: fo batdie Erffarung feine Schwierigfeit; war es es aber micht: fo mare es ein Beweis, baß, wie bie Einbilbungs- Rraft, fo auch bas Gebachtnig im Schlafe maditiger als im Waden wirfen fann mDie Berbefferungen beweifen, daß er auch über bus Gefchriebene 2000 Commence of the confection

reflektirte, daß also alles ein wirklicher Traum mit Theilnehmung der Seele war. Hieraus und aus der Erkennung des verwechselten Papiers von ungleicher Größe ist auch ferner offenbahr, daß er den Sebrauch des Gefühls hatte, daß also dieser Sinn, wie ich oben gesagt habe, das Kriterium ist, nach webchem die Nachtwandler ihre Bilder mit den ausern Gegenständen in Uebereinstimmung bringen, und das, was sie innerlich sehen, auch ohne zu sehlen auserlich sinden.

Auch ben Gebrauch anberer Sinne baben die Machtwandler zuweilen. Eben bies fer glaubte einsmahle in einer Binter Dacht am Ufer eines Flufes zu fpagieren, und ein hineinfallendes Rind zu feben. Ilm es ju retten, warf er fich auf fein Bette in ber Stels lung eines Schwimmenben; und nachbem er fich einige Zeit burch biefe Bewegung etmubet hatte: fo ergriff er ein Bactchen bon ber Bettbede, hielt es für bas Rind, unb brachte es ans Ufer. Sier legt er bas geglaubte Rind nieder, und fieht mit Bittern und Zahnflappen auf. Er fagt ju ben Um. ftehenben, bag ihn friert, und er im Begriff ift, bor Froft zu fferben; er verlangt ein Glas. 6 4

Glas Mquavit um fich zu erwarmen, man giebt ihm bloffes Bager, er pruft es, er erfennt ben Betrug, und verlangt noch heftis ger Aquavit. Man giebt ihm ein Glas Lis queur, er trinft es mit Bergnugen, und fagt: daß es ihn weit befer mache. Bu and bern Zeiten aber ließ er fich hintergeben. Dies beweifet alfo, mas ich schon oben gefagt habe, daß die Sinne nur alsdann ben ben Nachtwandlern thotig find, wenn ihre Phantaffe auf ein gewißes individuelles Objeft gerichtet ift, und fie beffen Empfindung erwartet haben. Doch auch dies nicht allemabl, benn Regretti verlangte Wein, und trank boch Bafer für Bein.

4) Daff er benm Schreiben niemahls etwas auswischte. Menn bie untern Reihen noch nicht trocken waren; fo gieng er mit ber Sand um fie bin; wenn fie es aber mae reng fo beobachtete er biefe Borficht nicht. Mahrscheinlich wufte er bies aus ber lange ber Zeit, die nach bem Schreiben verfloffen mar.

Bu biefen Merkwurdigkeiten fest ber fransofische Verfaßer noch eine andere von einer gaut befondern Art. Er hatte, fagt er, swen 

per-

verschiedene Gedachtnige: im Schlafe erinners te er fich begen, was ihm im Wachen begeas net war, er wuste auch, was ihm in seinen vorhergehenden Traumen widerfahren mars in Bachen aber mufte er bavon nichte. Dies Saktum Scheint mir noch nicht mit binlanglie chen Erfahrungen bewiefen zu fenn; benn in ber Erzählung felbft fommt nichts babon por, daß er fich die folgende Racht an bas erinnert habe grivas er in ber vorhergebenben gethan hatte. In andern Brobachtungen habe ich auch hiervon nichts gefunden; ba alfo bies bas feltenfie und auffallenbite ben der ganten Gefchichte war: fo hat ber Enens flopedift entweder, febr unüberlegt gehandelt. daß er hievon fein einziges Benfpiel in ben Erzählung bengebracht hat; ober er hat bies fe benben Gebachtnife nur in feinen Spekus lationen barüber erbichtet. Die bem auch fen: fo glaube ich thut ber Philosoph am beften, wenn er erft zuverläßige Fakta erwartet, ehe er fich in die Erflarung einläßt.

3war scheint eine andere Beobachtung des Herrn Saubages dieser zu Hulfe zu tommen; allein auch diese ist noch so unbestimmt gemacht oder ausgedrückt, daß ich blos auf

sil > hambilira, alti: 7 Amarila, T.VII. g. 498.

fie noch feine Erflarung bauen mochte. Gie fautet fo: Eln Madchen von 20 Jahren war der Catalepfie unterworfen.\*) - Des Morgens fand ich fiefrant im Bette von Mattiafeit und Ropfichmergen. Gie erftarrte barauf, aber nach funf ober feche Minuten fieng fie an gu ahmen, richtete fich auf jum Gigen, und fieng folgendes Schauspiel an, welches fie fchon mehrmahlen getrieben hatte. Gie robete mit einer Lebhaftigfeit und Munterfeit bes Beiffes ? die fie außer diefem Zufalle nie hatte ba fie fehr niebergeschlagen und furcht. fam mari Bas fie rebete, bas bieng mit bent gufammen, ober war eine Folge bon bem, mas fie im borigen Zufalle gerebet hatte, ober wieberhohlte bon Bort gu Wort eine Catechismus Lehre, bie fie bes Albends vorher angebort hatte. Bald rebete fie eine, balb mehrere Befannte aus bem Sanfe an, und bentete unter verbeeften Dahmen die Sitten Lebre ginveilen schalkhaft auf fie, mit offenen Mugen und bergleichen Geberben, als fie ben porigen Abend gemacht hatte. Doch wachte fie baben nicht - und wufte von bem allen nach bem Erwachen nichts, was geschehen the hold of the control of a wars

<sup>-</sup> A. Samburg. altes Magazin, T.VII. p. 491.

war. 19 Der Ausbruck, es war eine Folge bon bem, mas fie im vorigen Zufalle gerebet hatte, ift auch hier burch fein einziges Benspiel bestätigt; wir find also noch immer in ber Ungewiffheit, obnbas, mas herr Caubages für eine Folge hielt, auch wirklich eine warve Ich sehe nicht w warum fie Iin ver-Adiebenen Anfallen micht einerlen Abantaffe haben, alfo einerlen Dinge bornehmen fonis te; und wenn bies ift: fo fonnten biefe febr leicht für Folgen voriger Sandlungen ange feben werden :: 3d) febe auch ferner nicht, warum nicht ble Rachtwandler, ba fie ge meiniglich bas thun) woran fie bed Cages gewöhnt find, zufälligerweife in berfchiebe. nen Beiten auf einerlen Berrichtungen fallen, und jufalligerweife etwas vornehmen fonnen, was mit ihren borigen Berrichtungen gufainmenhangtist Um also bies Faktum außer Breifelnzu fegen muffe man auf folgende Punfte Acht geben : ob fie in einer Racht gerabe ba wieber fortfahren, wo fie vorher aufgehort haben t 3. B. ob ber Geiftliche el. ne vorher angefangene Predigt gerabe ba fortgefest hat; mo er fie borber perließ; ob fie in ihren Reden solche Dinge erwähnen, oid ( Heinhopia Cirius Rorrisrum, & th. P. e. 274

bie sie nur des Nachts gethan haben, und daben erwähnen, daß sie dies ober jenes damahls worgehabt hatten: Es können ihnen mancherien Worstellungen voriger Träume wieder einfallen; allein dies beweiset noch teime Erinnerung, weil diese Joeen auch ohne diesen Traum in eben der Verbindung wieder erneuertswerden, und auch ohne sie in solchen Reihen sieden konnent wieder

non Rochreine fonderbare Geschichte dung ich mus van helmour auführen, nicht weil ich fie für sehr erheblich, sondern viehnehr für febr nefchickt balte; biolin biefer Materie fo gewohnliche Leichtglaubigfeit ein wenig niederjufditagen. Muf ber Schule hatte ich, fagt er, 7) einen Cameraben, ber bes Rachts umbergugeben pflegtaum Den Schlufel gum Zimmeronahnt er mit, Schlof die Churchinter Tich gu, unid eröffnete he ben der Rucktebe woicher Ald fiebe alfo bes Albends auf, nelme ihm heimlich ben Schlugel, und berftecke ihn unter das Ruken. Dernaber fland des Rachts auf, hohlt den Echhifel hervor, als ob et ihn gesehen hatter und geht fort, u.s. w. Dies scheint einen Wahrsager Geist in 16. ghiot nodall marti nuben eriodyncii.

Helmont ortus Formarum, §. 52.



bem jungen Menschen zu beweisen; benn wie in aller Welv komite er ohne übernachtliche Hilfe den ihm heimlich entwandten Schliffel sinden? Allein Helmont sagt nicht, ob es er was von der Entwendung gemerkt habe, nicht ob er sest geschlassen habe, un fine

## Sechfles Hauptstück.

## eid medicia Wistonem

Mit gesunden Ginnen und gefunder Phantafie glauben wir mandiniaht wachend außer uns Dinge ju feben ober ju horen, Die wirklich nicht bar find. Am gewöhnlichsten betrügt uns ber Ginn bes Gefichts; und aus Diefer Urfache hat man auch folchen wachens wahrgenommenen Gestälten und ihrer Bahr nehmung felbst ben Rahmen Bision ober Er-Scheinung gegeben. Wenn man bas, mas bierin aus natürlichen Urfachen nichts als Zaufdung ift, genau unterfucht, und Damit einen fleinen Graduvon hartglaubigfeit ber bindet: fo fann man fich schwerlich enthal ten, alle Arten von Erscheinungen für eine einzige reelle zu orkeinen. Wenn man aber \*HETE

auch bagu bie Erfahrungen nimmt, bag Erscheinungen nie eifriger als von Einfaltigen geglaubt, mie baufiger als in Uneingeweihten ber Matur geschen merben: fo fann man fich nicht erwehren, jenem Gebanken ein febr großes Hebergewicht au Glaublichkeit bengulegen. Unter der zahllosen Menge von als fen und muern Erscheinungen wird man das her immer geneigt fenn, nur einige wenige aufferordentlichen Urfachen fügufchreiben, biejenigen nemlich, die folchen Perfohnen wis berfahren find, welche von ihrem Umgange mit Bobern Wefen binlangliche Beweife abgelegt haben Da also die Einbildungs Rraft hier im ber Gieschichte bes menfchlichen Ge-: fdlechte, frines Glaubens und Aberglaubens eine fo große Rolle wielt: fo fann es nicht anders als auferst wichtig fenn, bie Urt, wie fie bien perfahrt, genan gurunterfuchen.

Dep einer nahern Betrachtung aller mie bekannten Beobachtungen über die Erscheie nungen sinde ich, daß sie sich unter vier Haupt Gattungen bringen laßena Solche, die aus einer natürlichen Aufwallung der Imas gination, verbunden mit einer Sensation — solche die aus einem kleinen Jehler der Wega-



Organe — solche, die aus einer willküber lichen Ueberspannung der Phantasie — und solche, die aus einer Verderbung der Imagination durch falsche Vorstellungen, entstehen mit in der

Aus einer naturlichen Aufwallung ber Imagination, verbunden mit einer Genfation Wenn wir und des Abends an einem Orte mit Kurcht befinden : fo verwandelte fich, bunfel nefebene Geftalten von Bhumen ober Schate ten anderer Gegenstande in furchtbare le bendige Gestalten Beil nun aber noch Uf feften hingufommen, und die Einbildungs Rraft noch mehr in Bewegung feten: fo werden eben baburch biefe felbftgefchaffenen Phantomen lebhafter. Der Fortgang Diefer Umschaffung ber Gensationen ift baben fot gender : man fieht buntel einen Begenffand, und weis folglich nicht, unter was, für ein befanntes Geschlecht der Dinge man ihn rechnen foll. Die Dunkelheit, und felbft biefe Ungewißheit, verbunden mit dem eingefogenen Ummen - Aberglauben , machen uns etwas außerordentliches vermuthen. Run gerath bas Blut in Ballung, und fest dadurch die innern Organe in ffarfere Bewegung. Man HERE PROFILE fiebt

sieht den Gegenstand scharfter an, aber kaum wagt man es ihn anzusehen. Jennehr man ihn anstehen will, und je weniger man es wagt ihn anzusehen, desto mehr wächst die Jurcht. Diese schaft alsdann nach Vermuthungen und Ideen Alssociationen ein Vild, welches sie allmählig ver Empfindung unterschiebe. Run sehen wird indem wir auf den Gegenstand blieben, nicht mehr ihn selbste sondern unser selbstgemachtes Geschopf. Is mehr wir dies ansehn, desse micht mehr verlöseht allmählig der Empfindungs Eindruck, und diese Verwandelung des Eindrucks macht, daß es sich zu kegen? sich zu vergeoßern, und zu drohen schen fich zu vergeoßern, und zu drohen

Quach gang gewöhnliche und befannte Gegenstände können hierdurch eine ungestöhnliche Gestalt bekommen, und je gewöhnlicher sie sind, desto leichter. Durch die lange Vefanntschaft mit den uns umgedenden Dingen wird endlich die Vorstellung davon fast ganglich verdunkelt. Bücher, die wir sehr oft gebrauchen, kennen wir zuletzt fast nicht anders als durch den Ort, wo sie stehen; und es giebt Augenblicke, wo wir die hen; und es giebt Augenblicke, wo wir die hins bekanntessen Sachen blos beswegen nicht

fennen, weil sie an einem ungewöhnlichen Orte siehen. Wenn wir also unvermuthet des Nachts an einem Orte etwas erblicken, wo sonst nichts zu siehen pflegte: so wird es uns unkenntlich, und wir erwarten wer weis was außerordentliches. Die Jurcht verwandelt dieses außerodentliche in etwas übernatürliches, und so glauben wir also Erscheinungen zu sehen.

Erwagt man nun die ungahligen Arten, wie folche Erscheinungen ben verschiedenen Menschen entstehen konnen, Die wenige Dus be, Die fich die meiften aus gurcht und 21berglauben geben, biefe Erfcheinungen fcharf zu prufen: fo wird man leicht einfehen, wie ber Glaube an fie hat entsteben, einfeben, marum er ben allen Nationen bes Erdbobens fo allgemein und fo unumftoflich bat werden Er wurde eben fo allgemein und eben fo unumftoglich fenn, wenn auch wirks lich nie eine mabre Erfcheinung gefchehen mare; und bies ift hinreichend barguthun, baff bie Allgemeinheit einer Mennung, und bas Beugniß bes gangen menschlichen Geschlechts nicht im Stande ift, Sakta von ber Art, wie III Theil.

biefe, auch nur um ein haar breit gewifer tu machen.

Aus diesen Grund. Sägen wird man sehr seicht alle von Erscheinungen und Gespenstern herumgehende Erzählungen ableiten, und nach ihnen auf bloße Täuschung der Einbildungs. Kraft zurückführen können. Da der Bergfasser des Werfes über die Ahndungen und Wissonen dies sehr gründlich in manchen Benspielen gethan hat,\*) und da diese allgemeinen Säge auf alle Benspiele paßen; so glaube ich mich in ein größeres Detail hier nicht einlaßen zu dürsen.

Solche, die aus einem kleinen Jehler ber Organe entstehen. Die Sinne konnen gantz gesund und richtig seyn, und doch den Fehler haben, daß sie manchmahl Gegenstände darstellen, die nicht wirklich sind. Worin dieser Fehler eigentlich besteht, läßt sich ben unserer so durstigen Kenntnis unserer Organie nicht genau bestimmen; genug, daß er da ist, und daß er der übrigen Gesundheit der Organe nicht im Wege sieht. Ein Mann hatzte eine Krankbeit an den Angen gehabt; er sahe übrigens richtig, nur erblickte er ben hele

list in the

G. 469 und folgende.



lem Tage taufenderlen Gestalten, wo feit's einzige war. \*) Ein ehrwürdiger gelehrter, Greis speiste ben gesundem Verstande mit seinen Sohnen, und frug auf einmahl, wer boch das Mädchen ware, die an der Seite seines Stuhles stünde? Die Sohne versicherten ihn, es ware fein Mädchen da; er aber blieb daben, und sieng an, eine Beschreibung von ihr machen. \*\*)

Diesem Jehler nun konnen einige Menschen mehr als andere unterworfen seyn; und
baher öfter Gestalten nicht vorhandener Dinge außer sich erblicken. Sie konnen diesen
Jehler nicht wisen, weil sie die Prüfung der Phantasmen nicht mit der möglichen Senauigkeit vornehmen. Sollte nicht daher
die ben dem Pobel herrschende Meynung ents
standen seyn, daß einige besere Augen haben
Geister zu sehen als andere?

Willführliche lleberspannung der Imagination. Hieher gehören alle Zauberer und Wahrsager unserer heutigen wilden Nationen, alle Pythien und Propheten Gricchenlands, mit einem Worte, alle, die sich willführlich in T 2

<sup>\*)</sup> Bonner Effay Analytique, 5. 676.

<sup>\*\*)</sup> Bon den Abndungen und Distonen, G. 55.



einen folchen Buftand verfegen, wo fie bon Beiffern außer fich Eingebungen ju empfangen glauben. Dag fie bies willführlich thun. ift baraus offenbahr, bag man ben ben Wil. ben die Zauberer nicht anders mahrfagen fieht, als wenn es von ihnen verlangt wird; bag bie Reisebeschreiber nie von folden Propheten reben, die auch unbezahlt mahrsagen. 3mar tommen ben ben Alten Benfpiele bor, wo bie Wahrfager als aus Antriebe ihres prophetischen Geistes auftreten. Allein auch fie haben boch immer mehr bas Unfehen will. führlicher Propheten, bie nur jene Maste vorhalten, um fich ben ihren Zuhorern in befto großeres Aufeben zu fegen. Denn allemabl mahrfagen fie von felbft nur benn, wenn fie nach fehr mahrscheinlichen Grunden eine anfehnliche Belohnung bafur erwarten konnen.

Man hat noch feinen Bahrfager gefeben, ber mit faltem Blute bie Bufunft vorher verfundigt hatte. Alle mit einander bas ben dies gemein, daß fie sich als gant außer fich, und bon einem fremden Geifte befeelt fiellen; daß fie Bewegungen und Convulfionen rafender Menschen annehmen. Die Birgilische Sibylle veranderte thre Farbe und ihre Miene auf mancherlen Arten; ihre Haare richteten sich empor, ihre Brust keuchte; sie schien keine menschliche Sprache zu reden.") Eben so verfahren noch jest die Wahrsager der Wilden; sie verändern ihre Stimme auf tausendfache Arten; brummen wie Bären, pfeissen wie Wögel, schregen, ahmen den Ruckut nach, und verdrehen ihren ganzen Körper auf die sürchterlichste Art; "") kurz; ben den Wahrsagenden sinden sich alle Symptomen rasender Menschen, nur daß sie Riemand in ihrer Wuth beschädigen.

Solche heftige Bewegungen nun lagen sich nicht machen, wenn nicht die Geele sich in den Zustand verseizt, dem sie natürlich sind. Wir konnen die Miene eines Zornigen nicht annehmen, ohne innerlich die Empsindungen des Zorns zu erneuern. Man sieht sehr bald, ob jemand aus mahrer, oder nur aus kalkblitig angenommener Empfindung redet und handelt; daher sind auch allemahl diejenigen, welche es in der Verstellungs. Runst am westellte

\*) Virgil. Aen. VI, 47.

rern Theilen, auch andern Reisebeschreibungen mehre.

testen gebracht haben, solche, die sich ohne Mühe in alle mögliche Affekten und Empfindungen versesen können. Bey den Wahrsegern also sind alle diese Bewegungen nicht kalte Nachahmung, sondern wahrer Ausdruck von Empfindungen. Ihre Seele wird in der That von gewissen Bildern stark gerührtz sie glauben in dem Augenblieke wirklich von Beistern zu den Prophezeihungen angeseuert zu werden.

So sollten dem also alle Wahrsager Sextrogene, keine unter ihnen Betrüger seyn? Smelin, der sie genau betrachtet hat, führt einige an, die selbst ihre Betrügeren gestauben haben: diese also waren gewiß Betrüger. — Nicht gant, sie waren Betrüger und Betrogene zugleich: Betrüger, so lange sie den falter Vernunft waren; Betrogene aber, so bald sie sich in ihre Entzückungen versetzten. Denn wenn sie auch da nicht wirklich an ihre Erscheinungen glaubten: so musten sie doch nothwendig ihre Phantasse in eben die Versasung setzen, als ob sie wirklich Offen-hahrungen empfiengen.

Diese Wahrsager nun alle mit einander behaupten, daß ihnen in ihren Sutzuckungen gewiße

gewiße Beiffer unter gewißen Geftalten er-Scheinen , bon welchen fie ihre Untworten auf Die vorgelegten Fragen empfangen. Sie fal len, fo bald fie biefen Geift erblicken, in bie beftigften Convulfionen , fchaumen , toben und bleiben endlich ohne Empfindung und Bes muftfenn liegen, bis fie entweder bon felbft erwachen, ober bon ben begierigen Fragenden Alle gestehen, daß sie maherweckt werden. rend folder Bahrfagungen große Beangftigungen und Martern ausstehen, die fie bem ihnen erfehemenben Geiffe einmuthig jufchrei Voransgefest, daß ihnen wirflich eben to wenig ein Geift erfcheint, als er je einem Bernunftigen Menfehen ben faltem Blute er fchienen ift: woher entsiehen alle biefe Phanomene? Bon ber Ginbildungs Rraft ohne Zweifel; aber wie?

Aus den Beschreibungen der Dichter der Alten und Reisebeschreiber der Neuern weiß man, daß sie sich allemahl durch hestige. Bewegungen des Körpers, durch Springen, Schreifen, karmen mit Trommeln zu ihren Entzuckungen vorbereiten. Hierdurch als so bringen sie die vorher kalte Imagination in Bewegung, und stimmen sie nach und nach auf auf den Ton, den sie haben wollen. Sie wählen serner allemahl entweder die Dunkelheit der Nacht, oder der Höhlen und Zimmer zu den Scenen ihrer Wahrsagungen, weil durch das Dunkel die Imagination mehr angescuert, und von andern Sensationen weniger gehindert wird. Wenn nun die Sinne hierdurch betäubt, und die innern Organe in heftige Bewegung gebracht sind; so wird es ihnen leicht, durch heftige Anstrengung der Seele allmählig alle äusere Eindrücke zu verdunkeln, und sich gant in sich selbst zurücke zuziehen.

Eine solche Zurückziehung ber Seele von allen aufern Empfindungen ift nothwendig mit den Wahrsagungen verfnüpft, weil die Seele, so lange sie noch an den sie umgebendenden Segenständen Theil nimmt, sich nie so gant aus der gegenwärtigen Lage hinausdenken fann, um alle die Bewegungen ihrem Korper mitzutheilen, die mit dem Wahrsagen verhunden sind, und alle die Affekten anzunehmen, die zu diesem Ausdrucke erfordert werden. Auch ohne solche heftige Borbereistungen kann man, manchmahl eine solche Zustickziehung in einem geringen Spade bervorgenigen.

bringen. Man darf nur bie Alugen unbewege lich entweder auf einen aufern Gegenstand richten, ober fie auch unbeweglich auf die Er-De heften: fo wird man bie aufern Empfindungen allmählig verschwinden, und seine Seele gang aus ber gegenwartigen Lage verfett feben. Wit diesem Zustande ift allemabl ein gewißes dunfles Gefühl von einer Berfchließung der Organe, und eine gewiße innere Biranderung im Gehirn verbunden, welches anzeigt, daß durch biefe Unftrengung die innern Organe in eine fonst nicht gewöhnliche Berfagung gefest werben. Wenn man die Augen nachher wieder öffnet, oder die Dhren auf etwas richtet: fo fcheint es, als ob man aus einer großen Entfernung wieber in bie gegenwartige Lage juruckfehrte. Oft ift auch ein gewißes Gefühl einer borübergebenden kleinen Angst damit verbunden, welche aber verschwindet, so bald man fich zwingt, auf eine gewiße Genfation aufmertfam gu fenn. Morin nun biefe Beranberung bes Gehirns besteht, das getraue ich mir weder nach Erfahrungen, noch nach Bermuthuns gen gu bestimmen. Man wurde vielleicht bierüber etwas bestimmteres fagen konnen, 2 5 wenn

wenn biejenigen, die fich in folche Entfernungen ber Scele berfegen fonnen, ihren 3ufand genauer befchrieben. Unglücklicherweis fe aber find folche Leute, eben weil fie Phantaften find, fchlechte Beobachter, und eben well sie ihren Zustand für nicht natürlich hale ten, auf die Natur nicht aufmerkfam.

Diefen erften Grad ber Burnckziehung ber Geele fann fich, glaube ich, jeder leicht burch wiederhohlte Bemuhungen und Unftrengungen ber Geele verschaffen. Wielleicht tonnte man pon ba auch zu bem folgenden übergeben, wenn nicht ber Berfuch mit bem Berlufte bes gefunden Berftanbes zu theuer erfauft mare, als daß man die Probe magen durfte. Die fer anbere Grad nemlich besteht barinne, baf Die aufern Ginne gang verschloffen werden. Die Wahrfager fallen, nachbem fie lange ges nug getanst und gelarmt haben, endlich in eine Ohnnigcht ober Unempfindlichkeit. Gie alauben ben erscheinenden Geift zu erblicken; und fogleich ift alle Empfindung, alle Bewes aung dahim Bielleicht macht die aus ber heftigen und langen Bewegung entstehende Ermattung, daß sie unempfindlich babin fallen; vielleicht auch die baraus entspringende 1115 7

bie Zugänge ber aufern verschloßen werben.

In diefem Buffande erhalten fie ibre DB Denn ba nun bie aufern fenbahrungen. Sinne gang betaubt find : fo mirten bie innern Draane besto ffarter, und fellen ihnen bie Dinge bar, bie fie gut wifen verlangen. Sie stellen sie ald von einem Geifte offenbahrt bar, weil das Phantom biefes. Geifies fie in Dhumacht fallen macht. Irre ich nicht: fo ift ber Zustand eines folchen Wahrfagers bem ienigen ahnlich, wo wir in lebhaften Traus men oder in Unfallen von Berruckung als lerhand Gestalten sehen, und mit nicht vore banbenen Dingen und befchaftigen. In bies fem Buftande nun tonnen die Wahrfager nicht umbin zu glauben, bag fie von einem frems ben Geiffe befeelt werben. Denn ba fie nicht mehr über ihre Sedanten Meifter find, und ba die Bilben ihnen allerhand aufere Dinge barfiellene fo tonnen fie nicht anders als glauben, ihre Bebanten werben ihnen einges geben; und dies noch um besto mehr, ba bie erhitte Phantafie eine Art zu benfen und zu reben herworbringt, bie uber ben Wirfungs. 14.79 Rreis.

Kreis menschlicher Krafte erhaben zu fenn

Je lebhafter die Bilber ber Phantaffe find, befto weniger find wir über und felbft Berren. : Es gicht wenig Gegenstanbe, bie uns gant vollig gleichaultig find; faft alle mahl ift mit der Vorstellung der Dinge eine gewife Billigung ober Migbilligung verbunben. Wenn wir und die Dinge blos obens bin borftellen : fo ift bas Gefühl fo unendlich flein, bag wir es gar nicht gewahr merben. Je langer wir bingegen ben ihnen verweilen. desto lebhafter: wird dieses Gefühl. bort bon einem Menschen, ben man nicht ertragen fann, ben gleichgultigen Gelegenbeis ten reden, und man bemertt taum, baff er nnertraglich ift. Dan bleibt ben biefer Stee fleben , und nun fuhlt man Biderwillen. Man malt bas Bild vollkommen aus, und nun wird man bon einem unwiderfiehlichen Abfcheu bingeriffen. We langer man bies Bild betrachtet, befto weniger bleibt man Derr über feine Empfindungens Sprache Miene, Stellungen, alles verandert fich une widerstehlich. And in misses? eterning in part that the familiance.



Berberbung ber Jinagination. Sieher gehoren alle biejenigen, die Geiffer feben und mit Geiffern Umgang zu haben glauben. Golche Leute bat es auch unter und manche, aber boch noch immer felten genug gegeben, baß man diejenige Bewunderung benbehalten hat, Die uns unentschloßen macht, ob wir dies für Betrügeren, ober für Taufchung, ober endlich für mahr anfeben follen. Betrugeren ift bas erfte, worauf berjenige verfallt, ber gegen alles übernaturliche fchon barum mißtrauisch ift, weil es übernaturlich ift; ber alsbenn die hiftorischen Beweise unterfucht, und keine befriedigend findet, weil fie alle entweber auf das felbft eigne Zenguif des Geiflersehers, ober auch anderer zu leichtglaubis ger Leute, fich jurucffuhren lagen. Dabr. haftes Fattum ift dasjenige, worauf der große Saufe eben barum am erften verfallt, weil ihm Die Dinge desto glaublicher zu senn scheinen, je erstaunlicher fie find. Wenn es immer mahre scheinlich ift, daß die Wahrheit zwischen den Extremis in ber Mitte liegt: fo glaube ich, ift es auch mahrscheinlich, bag bie Menning, bie alles für Läuschung erklärt, bie richtigfte ift.

Die Geifterfeber Scheinen im Durchschnitt genommen gu ehrliche Leute, Die Berficherun. gen von ihren Offenbahrungen zu bringenb, ihre eigene Ueberzeugung babon ju groß, als daß man alles ohne Unterschied auf Rechnung des Betruges fchreiben fonnte. Wenn es auch unter ihnen, fo wie unter allen übrigen Battungen von Menschen, Betruger giebt; fo find fie es body gewiß nicht alle; und wenn es nur einer nicht ift: fo ift es fchon binlange lich, die Hypothese vom vorfetlichen Betruge umzuwerfen. Darum aber ift noch nicht alles, was fie und ergablen, buchftablich mahr; benn ber Gas, biefer ober jener hat mit Geiftern Umgang, bat mehr als eine Be beutung. Er fann einmahl beißen, er fieht folche Geister, die wirklich außer ihm vorhanben; und zwentens, er fieht folche Geifter, bie ihm nur feine Phantafie als außerhalb gegegenwartig abmalt. Das erfte ift, nach allem, mas wir bis jest von ben Geiftern biforisch wifen, zuverläßig falsch. Diejenis gen Erscheinungen ausgenommen, bie uns unsere Religion burch triftige Grunde glaublich macht, flust fich alles, was wir von ihnen fagen, auf lauter ungulangliche Beweife. Roch habe

habe ich feinen hiftorischen Beweis gesehem ber nur einigermagen erträglich mare, ob ich gleich von ungabligen Erscheinungen gehort Ware also die Sache wirtlich hiftorisch richtig: so muste nichts leichter senn, als bie Zweiffer, Die doch laut und oft genug geredet haben, zu einem beschamenden Stillschweis gen zu bringen. - Dicht nur bies ift nicht ge-Schehen, sondern ber vernunftigere Theil der Menschen scheint sich immer mehr und mehr auf die Geite ber Zweiffer gu neigen. Wenn alfo weder die Geifferfeber alle Betrus ger, noch die Geifterseherenen mirkliche Erscheinungen find : fo bleibt nichts übrig, als daß alle folche Erfcheinungen Spiele der Jimagination find.

In ihren Symptomen gehen sie sehr pon einander ab; einige, als Schwedenborg, Ruhlman, haben mit mehr als einem Seiste Umgang. Bon dieser Art habe ich noch bis ber feine hinlanglichen hissorischen Nachrichten, das ist, Beobachtungen über die Art, wie sie zu den Erscheinungen gelangen, wie sie zuerst angefangen haben Seister zu sehen, und wie sie sich zu ihren Erscheinungen vorbereiten, auffinden konnen. Zwar hat Schweden



benborg seine Offenbahrungen in mehr als einem Bande verständlich und ohne allen Prunk ber Schwärmeren beschrieben; allein er besschreibt nie, nach dem was ich davon gelesen habe, die Art, wie er zuerst dazu gelangt ist, und wie sie ihm nachher mitgetheilt worden sind. Bon diesem also kann ich nach historischen Datis nichts bestimmtes sagen.

Andere hingegen haben nur einen eingigigen freundschaftlichen Geift, ber ihnen bon Beit gu Beit erscheint, um fich mit ihnen gu unterhalten. Das unterrichtenbste, was ich bisher hieruber habe finden fonnen, iff bie Geschichte von bem großen italianischen Dichter Taffo. Diefer behauptete mit einem Geb fe Umgang zu haben: fein nicht fo leichtglaubiger Freund aber widerfprach ihm darin fo febr, bag er endlich burch ben Augenschein ihn zu überführen fich entschloß. Bende fets ten fich in Taffos Zimmer benm Camin. Taf-To richtete fein Geficht und feine Mugen eine Zeitlang unverruckt nach den Fenftern, und rief endlich, ba fommt mein Geift. Sein Freund aber fonnte, fo fehr er fich auch bes mubte, nichts feben. Darauf fieng Taffo die

bie Unterredung mit dem Geiste an, aber so, bag er allein frug und antwortete. Die Art zu reden war ungewöhnlich, so daß der Freund, wenn er gleich nicht alles verstand, über die erhabene Sprache erstaunte. Endlich, nach langer Zeit kam Tasso wieder zu sich selbst, und frug seinen Freund, ob er nun überzeigt wäre? Von dem Innhalte der Unterredung hat dieser Freund keine Nachricht gegeben; ein Beweis, daß er ihn nicht verstanden hat.

Daß hier kein wirklicher Geist zugegen gewesen ist, glaubt auch Muratori; und man barf nur den einzigen Umstand wisen, daß Tasso allein die fragende und antwortende Persohn war, um an der Täuschung seiner Phantasse nicht einen Augenblick zu zweiseln. Und diese Täuschung entstand, nach dem, was hier erzählt worden ist, folgendermaßen: Tasso sahe eine Weile undeweglich nach dem Fenster hin; dadurch also zog er seine Seele von allen äusern Empfindungen zurück, und versetzte

agn's put ibeim-rigeum & Chapfe bes

<sup>\*)</sup> Muratori della Forza della Pantalia,

mill Theil.

fie in eine Art von Entzuckung. Schon oben habe ich gesagt, daß die Gensationen sich durch eine folche Richtung der Angen auf einen Puntt verdunteln. Rach der Berdunfelung ber Gensationen entsichen im erften Angenblicke der Entzückung glierhand: Phantasmen, wenn nentlich bie Efftase feis nen bestimmten Gegenstand baten Man hefte im tiefen Nachdenken die Angen auf die Erde unbeweglich, und firenge daben die Imagination an : fo wird man allerhand unbestimme te Ballungen und Bewegungen von Licht und Schatten gewahr werden. Ein noch hobe= rer Grad der Anstrengung, verbunden mit bem feften Glauben, nun wird ber Geift erschemen, brachte endlich ein Phantom bervor, welches bein Dichter burch das Fenffer hereingutommen; und alfo fein Seift ju febn schien. Die Freude fiber ben Unblick biefes Phantoms verurfachte nothwendig eine noch Startere Bewegung ber Phantafie, ficug er die Unterredung an. Weit aber alle ausere Ginne verftopft, und die Einbildungs Rraft gang mit ihrem eigenen Gefchopfe beschäftigt war is so wurde er nicht gewahr, baß er allein redete, indem er mit bent Geiffe gu Jind D reben



reden glaubte; so wie wir im Traume nicht merken, daß wir es nur allein sind, die da fragen und antworten. Die heftige Bewesgung der Phantasie, verbunden mit der Borsstellung, daß ein Geist nicht die gewöhnliche Menschen Sprache reden darf, brachten den erhabenen Ton des Gespräches hervor.

Die Saffo und die andern Geifterfeber ju erft zu biefen Erfcheinungen gefommen find, bavon fagt uns, fo viel ich weiß, bie Geschichte nichts. Wir konnen also nicht zuverläßig entscheiben, ob ber erfte Ursprung fich auf eine Berberbung der Amgaingtion burch die Berberbung ber Organe, ober eis ne Verbetbung ber Organe durch willführliche Ueberspannung grundet. Daraus, bag bie Geifterfeber in unwillführliche Entzückungen fallen, follte man fast schließen, bag ein blos fied Spiel ber innern Organe bies alles veranlaft; baraus aber, baß fie auch manche Erscheinungen nach Borfagen haben, daß bies fes Draanen-Spiel auch bem Befehle ber Geele unterworfen ift.

11 3



## Siebentes Hauptstück. Verrückungen.

as Wort Berruckung nehme ich hier in feiner ansgebehnteffen Bebeutung, und beareife unter ben Berruckten nicht nur folche, Die es beffanbig und aus Rrantheit, fondern anch biejenigen, bie es vorübergebend burch andere zufällige Urfachen find. Dbgleich nur em jeber weiß, wer in diefer Bebeutung ver ruckt ift: fo ift es boch schwer, allgement und vollkommen bestimmt ben Charafter bet Berrucktheit anzugeben; nicht nur weil bie Rriterien ben verschiedenen berfchieden, fonbern auch weil die nicht verschiedenen schwer auf alle Falle anguwenden find. Die alteften Spanier hielten einen bin und her fpagierenben Romer für verrückt; und die heutigen Wilben in Umerika erklaren alle biejenigen bavor, die fich nicht zur gehörigen Zeit ber henrathen, nicht in ben Rrieg, ober auf bie Jago gehen wollen. \*) Co lacherlich auch biefe Merkmable benm erften Unblicke fcheinen:

<sup>\*)</sup> Pauw Recherches philof. fur les Americains, Tom: f. p. 149.

so haben sie doch in der Natur des Menschen und den besendern bürgerlichen Einrichtungen der Wilden einen eben so richtigen Grund, als den uns die philosophischen Kriterien. Denn da es den ihnen ein eben so heiliges Sesses ist, in den Krieg zu gehen, oder zu einer gesetzen Zeit zu henrathen, als den uns, seine Eltern zu ehren: so können sie daraus, daß jemand sich diesem Gesetze nicht unterwersen will, mit eben so vieler Richtigkeit solgern, daß er nicht gescheut ist, als wir es daraus solgern, daß er nicht gescheut ist, als wir es daraus solgern, daß jemand ohne Ursache seine Eltern mißhandelt.

hieraus folgt unmittelbar, daß jede Nation die Verrücktheit nach ihren eigenen Gesesetzen und Sewohnheiten beurtheilt, und folglich stillschweigend diesen Grund. Sat annimmt: derjenige, der nicht thun will, was die allgemein angenommenen Sitten erfordern, ist verrückt. Spallgemein das Kriterium ist, sprüglich ist es auch, eben weil os so allgemein ist. Die durchgängig angenommenen Mapimen gründen sich gemeiniglich auf gewiße allgemein in die Augen sallende Scheine, sind gemeiniglich ohne Prusung blos nach diesem und Scheine fefigefest, und tonnen folglich bem Forscher ben einer genauen Renntniß der Na= tur unmöglich Genuge leiften. Man weiß aus ben Urtheilen ber Rationen über einander, wie viele Ungereimtheiten diese Maxime her= porgebracht hat. Chinesische und ostindische Buffende, bie gante Meilen auf der Erbe friechend jurucklegen, gante Tage in unveranderter Stellung die Conne, ober bas grofe Richts betrachten; amerikanische Wilbe, bie fich mit dem Fleische ihrer Feinde laben, feheinen bem gefitteten Europaer unfinnig. Chen der faltblutige Europaer, wenn er im falten Winter feinen but unter bem Urm trägt, kann einem Uffaten und amerikanischen Bewohner der Walder nicht anders als verfandlos vorfommen. Es fann jemand feis ne guten Grunde haben, fich nach gewißen Gewohnheits - Geseten nicht zu richten, und alfo das aus mehr als gewohnlichem Berftanbe thun, was man bem Mangel bes Berfanbes gur Laft legt. Dies Kriterium alfo fam ben einer genauern Untersuchung unmeglich Probe halten. Und bamit fallen auch alle übrigen Merkmable bahin, bie man im gemeinen leben aus gewißen einzelnen, fonberbaren baren handlungen und Urtheilen eines Men-

Schen abzuleiten pflegt.

Ein zuverläßigeres Rennzeichen ift wol bas, wenn man aus dem Gegenfage ber Senfationen eines Menfchen, und ber übrigen, Die Verrückung Des erstern folgert. fehließt gant richtig, bag berjenige verructt ift, ber seinen Ropf fur glafern halt. Gleichwohl ift nuch dies noch zu unbestimmt, um allgemein brauchbar zu fenn. Gelbfüchtige feben alles gelb, und find nicht verrückt; schwind= Tiche sehen alles sich bewegen, und sind nicht verructt. Eine gewiße Abweichung ber Senfationen alfo eines Menschen, von den Genfationen anderer, kann fich mit bem gesunden Berffande fehr wol vertragen. Und welche? Diejenige, wo man weiß und zugiebt, baß man anders enipfindet, wo man fich feines Rehlers ber Empfindung bewuft ift. Berruckten empfinden anders als alle übrige Menschen: aber fie behaupten richtig ju empfinden? 19 4

Hier haben wir nun zwar ein bestimmtes res Kriterium; aber boch noch kein vollig bestimmtes. Die Geisterfeher sehen Gestalten, die andere nicht sehen; die Geisterseher be-11 4 haupten.

haupten, richtig zu empfinden : und boch merben fie nicht unter die Berruckten gezählt. Warum? Weil man annimmt, entweber bag fie wirklich Geifter feben: und bann find fie mehr als gewöhnliche Menschen; ober daß fie fie ju feben erdichten: und bann find fie listige Betruger. Ein Medium giebt es bev dem großen Saufen nicht: er alfo, ber ben Sprachgebrauch eingeführt hat, fonnte folg. lich die Geisterseher nicht zu den Verrückten rechnen. Manche von ihnen gehoren wirklich in diefe Claffe; bom Ruhlmann, und andern Geiftersehern mehr, bat man in ihren ubris gen handlungen mehr als einen Beweis, bag fie zwar nicht gant verrückt, aber auch nicht gant, gescheut gewesen sind. Bom Taffo aber und Schwedenborg hat man keine folche Beweise: man kann sie also blos barum, weil fic Beifter feben, noch nicht gu ben Berruckten gablen. Und warum bas? Ohne Zweifel barum, weil ihre eingebilde. ten Empfindungen von der Art waren, baß fie ihre Unrichtigkeit weder felbst umumftofflich beweisen, noch auch bon andern sich beweisen lagen konnten. Ein Geift ift nach ber allgemeis nen Meinung ein Wefen, bas fich nicht fühlen läßt. 2 3 3 S. 1. (Killer

laft, folglich fann bas Gefühl gegen bas Une ge kein unumstößliches Zeugniß ablegen. Anbere Menfthen konnen es nicht, weil ein Geiff nach der allgemeinen Voraussetzung nicht allen fichtbar ift. Auch Die Bernunft fann es nicht, weil es noch nicht unwidersprechlich bargethan ift, bag es feine Geiftererftheimingen mehr giebt. Colche Leute alfo werden für verrückt allemahl und mit Recht gehalten, die anders empfinden als alle übrige Menschen in folden Fallen, wo die Falschbeit der Empfindung aus allgemeinen Erfahrungen mileugbar, jebem richtigbentenben Menschen fichtbar, aber bennoch bem unrich tig empfindenden auf feine Weife einleuchtend zu machen ist.

hieraus folgt unmittelbar, daß die Verruckung nicht nur eine Verderbung der Enp pfindungen, sondern auch des Vermögens, Empfindungen gegen Empfindungen abzuwägen, in sich schließt.

Etwas ferner allen Verrückten eigenes ist bies, daß sie folche Ideen in Verhältnisse bringen, die nach allen Erfahrungen and ausgemachten Grund. Säsen nicht zusammensiehen können. Einige halten sich für Alse

Fürffen, anbere glauben mit lauter Teufelit umgeben gu fenn, u. f. w. Auch ben gefund bem Verstände bringt man oft Ibeen gufammen, bie nicht zusammenfteben konnen; entweber weit ihre Infompatibilität nicht gleich in die Augen fallt, ober auch weil man fie mit Bleiß flicht. Das erfte geschieht von fol chen , bie einem einfeltigen und anfangs rich tig scheinenben Raisonnenient ju weit nachgeben, und badurch endlich auf fostematische Brrehumer verfallen. Das anbere von folchen, die ungereimte Berbindungen nachmas chen ; um fie in andern befto lacherlicher borauftellen. Bon ben erftern find bie Berruct. ten baburch unterschieden, bag ihre Ibeen-Werbindungen fichtbar und ausgemacht unigereimt find; bon ben legtern aber baburch. daß fie ihre Ungereimtheiten mit volliger Heberzengung behaupten 1956 . . . . . . . . . . . . . . .

Diefent gufolge besteht bie Berruckung allgemein darin, daß gewiße febr offenhabs re, und nach allgemeinen Erfahrungen allgemein feffgefette Empfindungs-Arten unverbeferlich verfalsche, und gewiße sicht bar unschickliche Joeen mit einander vets bunden weeden. Diefe Werruckung num? 11:17

ift

ift fie nach- bem allgemein angenommenen Sprach . Gebrauche in bem Berlufte bes Berftanbes, ober in fonft einer andern Berberbung der Geelen-Sabigfeiten ju fuchen ? Man ift einmahl baran gewohnt, von einem Berenckten ju fagen, er hat ben Berftand verlohren, und nach diefer Gewohnheit die Berruckung in einem Berlufte, bober einer Schwachung des Verstandes zu fesen. 216 lein wenn man bagegen bemerkt, baf bas Wermogen, Ideen zu vergleichen, in ben meniaften Berruckungen geschwächt wird, baf Unfluge eben fo oft, in manchen Stucken auch eben fo gut urtheilen, als Leute bon gefundem Berftande: fo durfte man fich wol schwerlich weiter geneigt finden laffen bier eine Schwachung bes Berftanbes anzuneha men. Die unrichtige Berbindung der Ibeen fest feine Schwäche bes Berffandes voraus; benn bag wir die Ideen fo und nicht anders verbinden, fommt baber, bag fie und fo er scheinen, daß biefe Berbindung möglich wird. Wenn jemand ein vor ihm liegendes Dreneck vierectt fieht, und nun urtheitt, biefe Sigur ift ein Biereck ; fo urtheilt er nach eben ben Gefegen, und durch eben biefelbe Geelen-UHL Rraft,

Kraft, trie andere Menschen. Dies unrichts gettribeil also entsteht nicht aus einer Schwache des Berstandes, sondern aus einem Jehler des Varstellungs oder Empfindungs-Nermögens.

Ift nun Porruckung feine Berberbung bes Berffandes, was ist fie benn? Die Analyse ber angeführten Rriterien wird bies lebren. Werruckte haben andere Empfindungen als Ge fimbe, und find von ber Unrichtigfeit ihrer Empfindungen , nicht ju übergeugen; warum? weil ihre aufern Organe verdorben find? Ich benfe mung ein Mensch, ber ftroberne Beine zu baben glaubt, fühlt, riecht, fieht und fchmecke, fo wie andere gefunde Menschen. nur allein in diesem Stucke enwfindet er an. bers. Seine Sinne alfa find übrigens unbeschäbigt. In den aufern Drganen ber Werruckten findet man nie biejenigen Fehler, bie fonst die Empfindungen zu verfälschen pflegen: Daher find auch die Verrückten felten bette lagrig; fie fühlen fich gants gefund; und bies eben, daß fie fich gefund fühlen, macht, daß man fie von ihrer Rrantheit nicht überführen fann. . Ein Gelbfüchtiger fieht alles gelb. und weiß, daßer frank ift; er fühlt fich frank 1.1.1.1.2 unb

und eben barum erkennt er ben Fehler in seinen Empfindungen ohne Mühe. Gesett, es ware möglich, gelbsüchtig zu senn, ohne die geringste Schwäche an seinem Körper zu fühlten: so würde man alsbenn eben so hartnäckig, wie die Verrückten, auf der Nichtigkeit seiner Empfindungen bestehen. Die falschen Empfindungen der Verrückten also entstehen aus einer Verderbmig der innern Digane, das ist, der Einbildungs Kraft. Ju ihren animalischen Verrichtungen ist keine Ordanimg; nur die innere Organisation des Gedhirns wird in Unordnung gebracht.

Verrückte verbinden Ideen, die sich nach allgemeinen Ersahrungen und nach ihrer Natur durchaus nicht verbinden laßen. Warzum? weil es ihnen an Vermögen sichtle, die Ideen richtig zu vergleichen? Ich denke nein. Denn wenn man sonst unschickliche Ideen zussammenbringt: so kann man durch Erinnerung anderer und durch Ersahrungen sehr leicht zur Erkenntniß seines Jehlers gebracht werzben. Wäre also dies aus Mangel an Vermögen, richtig zu vergleichen: so müsse an Vermögen, richtig zu vergleichen: so müsse ihn gerräde dies geschieht nie; man mag einem Verstückten

unmöglich firoberne Beine haben kann: soglaubt ers durchaus nicht. Er sieht folgelich die Berbindung der Ideen, Stroh und Bein, so deutlich, daß kein Raisannement etwas dagegen vermag; und mithin entsteht auch diese Unrichtigkeit der Urtheile aus eben der Berberbung der innern Organe, die die Unrichtigkeit der Empfindungen verure sacht.

Hierans ift alfo flar, daß alle Vera rudung aus einem Sehler der Binbildungs. Braft entsteht; daß ich folglich nicht unrecht gehabt habe, fie unter bas hauptfluck von ber Imagination in bringen. Diefer Seb. ler der Imagination nung liegt er in bet, Seele pher in ber Organifation allein? Wie er in der Cecle felbft liegen follte, baruber modite fich wol wenig begreifliches fagen laffen, ba wir ihre innere Natur und bas De. fen ihrer Krafte nicht genug fennen, um dar. aus die Verrückung begreiflich machen zu fon-Schon aus diesem Grunde also mochte man immer nicht geneigt fenn, bie Schuld auf die Organisation allein zu schie ben. Dazu kommt aber noch diefer, daß die Geelt

Seele für sich allein unmöglich verrückt seyn kann. Reine Verrückung ist ohne gewisse innere Phantasmen, die für äusere Empfindungen gehalten werden: nun aber kann die Seele allein solche lebhafte Phantasmen nicht bilden. Aus dem oben gesagten ist klar, daß ohne Hülfe der innern Organisation kein Bild für eine wirkliche Empfindung angeseden werden kann. Wenn solglich auch die Seele selbst sich bestreben wollte, verrückt zu merden: so könnte sie es doch ohne Hülfe der Organisation nicht.

Diese Gründe untersützt die Erfahrung noch mit folgenden: alle Arten von Verrüschungen können aus blos körperlichen Ursaschen entsiehen, ohne daß die Seele selbst die geringste Veranlaßung dazu giebt. Durch Bellas Donna, durch Opium, durch hitige Setränke, durch den Sift toller hunde kann man den vernünftigsten Menschen verrückt machen. Ferner, alle Arten von Verrückungen werden durch blos körperliche Mittel gebeilt; durch abführende, reinigende Mittel, durch Untertauchen in Wasser, hat man alle Arten von Verrückungen glücklich, zwar nicht allemahl, doch sehr oft gehoben. Endlich, bep



ben allen Arten von Berrücklingen hat man int ber innern Organisation des Gehirns, und anderer mit dem Gehirn sympathistisender Theile, sichtbare Fehler zesunden. In eink zen seltenen Fällen ist zwar derzleichen Fehler nicht bemerkt worden; aber das beweiset noch nicht, daß er gar nicht da war; er sam an einem Orte gewesen senn, wo man ihn nicht suchte; er kann so sein gewesen sein, daß nian ihn nicht bemerken konnte.

Menn alfo bie Verrückung blos in einem Fehler ber Organifation beffeht, entfieht fie auch allemahl daber? Den Erfahrungen gufolge nichts benn nach ihnen mußen wir int allgemeinen zwo Urfachen angeben, deren erste in der Organisation, die andere in Der Seele felbsi liegt. In ber Organisa tion, wenn ein Schlag auf ben Ropf, ein gerfpringenes Gefaß im Gehien, u. f. w. einen borber flugen Menschen untlug macht In ber Seele felbft, wenn heftige und lange Bauernde Leibenschaften, Liebe, Traurigfeit, Kurcht, Berruckungen Bervorbringen. weiß ausgemacht, daß hieraus fehr oft Unords nungen des Ropfes zu entstehen pflegen; wenn nun feine folche Unordnung ohne einen Seffs Ier



ler ber Organisation fenn fann: fo fragt fich, wie fonnen diese Leidenschaften die Organe verberben? Dadurch, daß fie querft die Geele gerrutten, und biefe Berruttung ben Organen mittheilen? oder vielmehr badurch, baf fie die innern Organe mittelbar burch andes ve Umftande in Unordnung bringen? Das ers fte scheint mir begwegen nicht glaublich, weil man feine Bepfpiele bat, bag gleich ber erfe Anfall von Leidenschaft jemand verrucks gemacht batte. Dbgleich bie Leidenschaften die Steen mit großer Gemalt, forttreiben, burch die große Schnelligfeit Unordnungen, und durch Unordnungen einige den Berruckuns gen abnliche Phanomene hervorbringen: fo geht boch nie die große heftigteit ber Leiben-Schaft in den fleinsten Grad der Berruckung über. Much ber ausgelagenfie Bornige weiß boch noch immer Empfindungen von Phans tasmen guunterscheiben, richtet fich boch noch immer nach den gegenwärtigen Eindrücken ber Dinge. Die viele Leute von gefundem Berstande haben nicht eben so beftig geliebt, find nicht eben fo heftin betrüht gewesen, als Diejenigen, bie ihren Berffand baburch eingebuft? Machte alfo die Zerrüttung III Theil.



der Seele die Organisation verdorben: so musten alle, die heftigen und anhaltenden Leibenschaften unterworfen sind, verrückt davon toetben. Dies mag genug gegen diejenigen senn, die, ich weiß nicht aus welcher Enstemsincht, oder Paradoxie, gegen alle Erfahrungen die erste Quelle der Verrückungen in der Seele selbst haben sinden wollen.

Nicht dudurch folglicht daß die Leibenfchaften bie Organe unmittelbar verderben, fondern burch eine gewiße mittelbare Wirfung machen fie verruckt. Und biefe mittelbare Wirkung, worin besteht fie? Man weiß, daß Die Leibenschaften auf Die Berdauung, burch die Berdaufing und Absonberung der Gafte auf das Blut, durch das Blut auf die Rabrungsfafte ber feinern Drganifation, burch biefe auf Die innere Organifation und die Cinbildungs - Rraft Cinflug haben. Alle tramige Leibenschaften schwächen die Berbauma, machen baburch bickes Blut, burch bickes Blut fchlechte Rahrungs. Cafte ber Gehirn Dr ganifation, und baburd Berruckung. Rerner wirfen auch bie Leidenschaften auf bie Musbunftung bes Rorpers; die mimtern vermehren und erhalten, bie finftern aber berminbern



mindern und vernichten sie. Dies hat wie ber auf das Blut, und durch das Blut auf bie innern Organe Einfluß.

Richt blos Leidenschaften, sondern auch gar ju große und lange Unftrengungen ber Dent Rraft bringen Berruckungen bervor. Es giebt einige, die durch gar gu langes und ftarfes Studieren der Algebra, mehrere, die burch Machbenfen über bie Auslegung der Apos falnpfe ihren Berftand verlohren haben. Dier alfo scheint es offenbahr, bag bie Berruttung ber Einbildungs . Rraft fich zuerft ben ben innern Organen anhebt. Ben ihnen vielleicht, nur nicht ben ber Geele felbft; benn ba bie Geele in Diefen Arbeiten fich bemuhet, ihre Gebanken nach Planen zu berbinden, fie fich bestrebt, regelmäßig zu schließen: fo lagt fich nicht begreifen, wie aus ber Ordning Unordnung, aus llebung im richtigen Denfen unrichtiges Denfen entfiehen fann. - Die Geele schwächt sich. - Db ich gleich bon einer Schwache ber Geele nicht ben ges ringften Begriff habe, und ob ich gleich gewiß bin, daß ihn diejenigen eben fo menig haben, die von Schwachung ber Seele reben: so will ich boch dies auf einen Augenblick ans nehmen.



nehmen. Aus Schwäche folgt Unvermögen, aus Unvermögen endlich gangliche Aufhörung aller Thätigkeit; wird also die Seele gestehwächt: so muß sie unfähig werden zu densten, endlich aufhören zu denken; nicht aber fär hig werden verkehrt zu denken, nicht fortsaheren, und oft weit stärker als vorher fortsaheren, verwirrt zu schließen.

So werden boch wenigstens die Organe baburch geschwächt. — Das freylich; aber das giebt gleichfalls Unvermögen, nicht Verwirrung. Wenn man lange einer Sache start nachgedacht hat: so fühlt man Ungeschicktheit im Denken, nicht aber Verwirrung im Denken. Nuch dies also, glaube ich, greift die Organe nicht unmittelbar, sondern mittelbar an. Daburch, daß man sich zu lange ahf einerlen Sache unbeweglich heftet, wird die Verdauung und Ausdunstung gehindert, die Säste werden verdorben, und dies eben macht, daß man durch zu vieles Studieren seinen Verstand verlichtt.

Wenn deini also Verderbung der Organne die ersie Ursaiche aller Verrückung ist, word in besteht see Anatomische und physiologische

fche Erfahrungen fagen uns hierliber folgenbes:

(1) Leichtigfeit bes Gehirns. Ben febe Biefen Berrückten ift es leichter ; als ben Leuten von gefundem Berftande gefunden worben. \*) Untergibar ift, baf hier Theile in bem Schien ber Verracten fehlen; welche Theile aber bies find , und wie fie ben Kel ler des Seiftes hervorbringen, barüber hat man, so viel ich welf, noth feine Berfuche Hemacht: Ein berühmter Chymift hat durch Proben gefunden, bag das Gehieff unter allen übrigen Theilen bes Rorpers nachft dem Bles We bie meiften Gifentheilchen enthalt. \*\*) Die Erfahrung, bag alle eifenhaltige Feuchtigfei-Ten febr Hervenftavfend find, filmme hiermit Tehr gut übereitt Es mare alfo gu verfucheit Abria, ob bas Gehirn ber Berrudten viel-Welcht bon folden Gifentheilchen; bbet, wenn Die es etwa nicht find, bon andern Bestand. theilen weniger enthalt. Berr Meckel hat fich zu leiche burch ein gewiffes fcheinbares Raisonnement binreigen lagen, seine ange-Fangenen Berfuche nicht bis an ifren auferften केंग्रेस सामानितितित्वी स्थापन

Spielmann Institutt. Chemiae, §. 72.

Bunft fortgufegen. Die Leichtigfeit bes Ge hirns, fagt er, fommt baber, bag bie feis nen Canale gufallen, weil es ihm an Rabrung fehlt; und dies ift, bunft mich, noch nicht fo gar richtig geschloffen. Denn wenn nun auch bie Canale gufallen: fo bleibt boch nach ihm fein leerer Raum ba, berfelbe Raum wird alfo mit anderer Materie erfullt, und biefe Ausfüllung muß nothwendig die specifife Schwere wieder erfeten, vorausge fest, bag alle Bestandtheile bes Behirns von gleicher Schwere find. Aber vielleicht bleiben fie offen, biefe subtilen Canale? - 3ch bente auch, bies hat auf bas Gewicht feinen Einfluß; gefest auch, fie blieben es, fo lange fie in ihrem eigenen Behaltnife liegen: fo bleiben fie es doch nicht, wenn fie herausgenommen, und in ein Behaltniß zum Abmagen geprefit merben. Schwerlich alfo wird man biefen Berfuch anders, als burch ben Abgang einiger an fich fehr fchweren Theilchen des Ge-Birus begreiflich machen fonnen.

Allein auch diese Beobachtung ift nicht allgemein; benn eben der große Anatom hat Rasende gefunden, beren Gehirn eben so viel wog,

wog, als bas Gehien eines Gofunden. Um ihr alfo ihre gehörigen Schranten, und durch die Schranken ihre gehörige Festigkeit sit geben, mufte man bier noch weit mehrere und weit mannichfaltigere Berfuche mas chen. ... Richt nur bie Berruckten, fonbern auch bie von Natur Ginfaltigen, von bem Dunmften an bis jum gröften Genie, bon Dem niedrigften Alter an bis zum Greife, mit fen genau verglichen und donmifch analnfirt werden; benn erft murde man feben, wie viel Die specifite Schwere bes Gehirns gur Gefund. beit des Berftandes bentragt. Dicht allein dies, fondern auch, was noch weit wichtiger ift, ben Ginfluß ber Organisation auf die Geiftes - Rrafte, wurde man daburd, genau und ficher entbecken, vielleicht auch gar auf Defultate fommen, die man jest bochftens nur vermuthen barf.

2) Zufluß von zu vielem Blute nach dem Gehirn. Im Gehirn Marke eines Rafenben fand herr Meckel alles von Blut aufgelaufen. Dies scharfe Blut, fagt er, belästigt bas Mark zu sehr, und vermehrt den Reits der Nerven. \*)

<sup>\*)</sup> Neucs Hamburg. Magazin, T.IX. p. 31, 33.

Diefen zu farken Zufluß, vorzüglich nach ber Rinde bes Gehirns, betrachten große Manner als die Ursache der Trunkenheit.

- in den Gaften befindliche scharfe Theile. Ben einem wahnsimmigen zwolfsährigen Knaben sand Herr Meckel viele Burmer, die durch Berfresung die Eingeweide gereitst hatten. \*\*) Den einem undern Rasenden fand er alles in vollkommenem natürlichen Zustande, außer daß ein Geschwür im Zwerchfelte vorhanden war. \*\*\*)
- 4) Vereiterungen des Gehirns. Bep einer Rafenden wurde ein Geschwür im Sehirn bemerkt, welches die Substang des Sehirns umber angefreßen und zerstört hatte.
- birn eines Wahnsinnigen fant man einen breiten,

<sup>)</sup> Hall. Comm. in Przel. Boerhaav. T. IV. p. 562. Boerhaave de Morb. Neruor. T.I. p. 131.

<sup>\*\*\*)</sup> Reues Samb. Mag. T. IX. p. 34.

\*\*\*) Boerhaav. de Morb. Neru. T. II. p. 424.

Reues Hamb. Mag. T. IX. p. 41.

t) Neues Hamb. Mag. T. IX. p. 36.



breiteite hocherigen und mit Berschlebenen fpigigen Erhabenheiten gleichsam bewaffneten Rnochen:

Wis Diefen Beobachtungen täfft fich fo viel allgemein folgern, daß die Urfachen ber Berructung entweber im Gebien felbft, ober auch in andern Merben außer bem Gehirn liegen. Die Augahl ber Urfachen laftefich leicht moch durch Auffuchung beffen vermehren, mas bie beobachtenben Werste unb Anatomen hieruber bemerkt haben, \*\*) und burch biefe Bermehrung die Wahrnehmung, bag nicht alles mahl bas Gebirn felbst ber jundchst leibende Theil ift, befestigen. Genauere Renntnif aber von bem, mas eigentlich in ben Dragnen vorgeht, wenn ber Menfch verruckt ift, laßt fich, glaube ich, schwerlich baraus bernehmen. Bon allen biefen Urfachen ertlart feine einzige die Phanomene vollkommen, nicht weil fie bagu nicht hinreichend find, sondern weil wir die Operationen bes Gehirns und ber Rerben benm Denfen nicht genug fennen,

<sup>\*)</sup> Neues Samb. Mag. T. IX. p. 38.

Morgagni de Sedd. Morbor, Ep. I, III, IV, VI, VII.

finn fief baguruhimreichenb gebrauchen gu-

Um bies zu beweisen, will ich einige von Beren Meckels Erffarungen etwas genauer unterfuchen. Der Buffuff bes gu vielen fcharfen Blutes nach beit Gebien, fagt er, beruefachte bie Raferen, inbem es ben Reit ber Rerven vermehrten ... Der mutenbe Buftanb ber Wahnfinnigen pflegte gemeiniglich auf eine inflammatorische Anhaufung bes Blutes im Gehirn zu erfolgen. Die Nerven - Rohrden bes Gebiens wurden burch bie biefelben burdiftreichenden rothen Gefaffe bermaffen gufammenpreft, baf ihre naturliche Wirkung und die frene Absonderung bes Rervenfaftes, welthe vermittelft berfelben gefchehen muß, niche fatt finden fonnte, worans folgte, bag. bie Borftellung ber Begriffe, anftatt baf fie mathichen und bentlichebatte fenn follen verworren blieb, und in ber Borficllung ber du fern Gegenstande eine Unordnung anrichtete, welche bergleichen wutende und ununterbrodene Maferen hervorbrachte. \*)

Dies Raisonnement ift so scheinbar und init so vieler Kunst geführt, daß man sich fast nicht

<sup>\*)</sup> Neues Samb. Mag. T. IX. p. 33.

nicht enthalten fann ihm bengupflichten, und boch entspricht es feiner Absicht noch nicht bollfommen. Die beftanbige Raferen foll bas ber entstanden fenn, daß die Rerven - Richr= chen im Gehirn durch das zu viele Blut zufam. mengepreft und baburch die Sideen unordent. lich gemacht wurden. Allein Zusammenpref. fung an fich macht feinen Wahnfinn, fie macht auch Dummheit. Ben ben Trunfenen. denen, die die Ropf-Wagersucht haben, macht aber bie Bufammenpreffung Schlafrigfeit, Unthatigfeit; wie macht fie nun bier Wahnfinn? Im Wahnfinne find bie Ibeen manchmabl schneller und lebhafter, als im gefunben Zuffande; Wahnfinn ift ber Begenfat von volliger Dummheit; wie fommen zwo fo entgegenfette Wirkungen aus einer Urfache? Der Druck ober die Zusammpreffung, antwortet herr Meckel, ben bem Wahnsinne kommt bon innen, ber ben ber Dummheit hingegen kommit von außen. Dies, benke ich, thut jur Sache nichte; benn ber Druck mag nan von innen ober von außen fommen; fo verhindert er bie Absonderung des Merven- Caftes gleich gut, und muß also einerlen Wirfung bervorbringen.

1 77



Das fcharfe Blut, fagt er ferner, vermehrt ben Reig ber Rerven; baher die Raferen. Auch bies scheint noch nicht befrieds gend: vermehrter Reig ber Rerven giebt Schmert; nun aber beflagen fich bie Rafen ben nicht über Schmert, und alle Wahnfins nige find fo weit entfernt, Edmerg gu fuh len, baf fie fich vielmehr vollkommen gefund glauben. Ferner, Reit ber Merven und Schmert fehrt die Wuth gegen fich felbft. Endlich, Reis ber Merven giebt einerlen Art von Borfiellungen; in ber Raferen aber laufen allerhand, fehr weit von einander ver-Schiebene Ibeen burcheinander.

Chen bies gilt anch von bem Reife ber Merven durch Würmer ober scharfe Feuchtigfeiten an Orten , bie bom Gehirn entfernt find. Daß ein folder Reit biefe Nerven hef tig bewegen, burch biefe Bewegung gewiße unangenehme Empfindungen erwecken fann, febe ich beutlich; baf er aber bas gange Sbeen Softem in Unordnung bringen, laus ter phantaftische Vorstellungen erwecken kann, bie mit ihm in gar feiner Berbindung fte hen, und nicht die geringste Verwandtschaft haben, febe ich feinesmeges. Don allen übri-0.31

gen bisher theils von Acryten, theils auch von Philosophen angeführten Erklärungen der Seelen Rrankheiten, aus den Rrankheiten bes Körpers, läßt sich dies mit eben dem Rechte behaupten. Im allgemeinen und unbestimmten sieht man in den Fehlern des Körpers einige Ursache der Fehler der Seeles wenn man aber dies allgemeine individualissen und dies unbestimmte durch Unwendung auf einzelne Fälle bestimmt machen will; so fühlt man erst ihre Unzusänglichkeit deutlich. Wosher nun dies? Ich vermuthe aus folgenden Ursachen:

ferer äusern Empfindungen fennen. Da wir durch die bekannten Organe unsere Kenntnisse von außen grössentheils bekommen: so begnügen wir und nun, sie allein zu kennen. Da wir ferner aussihnen die Regeln der Empfindung abstrahirt haben: so sind wir sehr geneigt zu glauben, daß alles, was diesen Regeln nicht gemäß ist, auch nicht ist. Ich habe Ursache zu glauben, daß wir noch manche andere Gesehe der äusern Perceptionen entdecken würden, wenn wir auch auf die seltenen Fälle etwas mehr Ucht geben wollten.

Dag bie Berberbung bes Gebirns, alfo gewife Reiferder innern Rerven - Safern , unmittelbar, ober auch ber Reit ber Rerven bes Zwerchfells und anderer innerer Rerven burch ben Reit ber Gehirn Fibern mittelbar Rafe ren und Wahnfinn hervorbringen fann, ift ehr unleugbares Saktum. Chen fo unleug. bab ift auch dies, daß Wahnsinnige und Nafende meber im Gehirn, noch auch in ben angegriffenen andern Derben Schmers empfinbent hieraus scheint also unwidersprechlich gut folgen : baf die Fritation ber Nerven im Gehirn nicht die Empfindung bes Schmertes erregt. Ferner hat man ben manchen Leuten Gefchwure im Gehirn gefunden, Die babon in ihrem Leben nicht die geringfte Empfinbung, manchmahl auch nicht die geringfie Unordnung in ihren Gebanten gehabt hatten. Sieraus scheint alfo gu folgen, bag manche innere Beranderungen im Gehirne fich burch feine Empfindung zu erfennen geben. Bende Cape gufammengehalten mit bem, baß bas Gehirn ber Git aller Empfindung ift, fcheinen nichts geringere als einen offenbab. ren Wiberfpruch zu enthalten; und boch fann er ben Erfahrungen zufolge burchaus nicht ba 3.4000

ba feyn. Die Anflosung bieses Problems also: wie geht es zu, daß das Gehien, als ber Sis der Empfindung, seine eigenen Verberbungen nicht empfindet? wurde hier in manchen Stücken Aufklärung, und auch in manchen andern Fällen Erläuterung geben. Sie ware des größen Anatomen und Physiologen um so mehr wurdig, da man bisher noch nicht an sie gedacht zu haben scheint.

Micht alle Beranderungen bed Gehirns werben auch empfunden. Ropfschinerten, gewiße Zuckungen, gewiße unangenehme Befühle von zu vielem Rachbenken, und einige andere Gefühle, find Empfindungen der Veranberungen des Gehirns. Dier ift es abermahl sonderbahr, woher es fommt, daß wir einige Buftande bes Gehirus empfinden, ans bere nicht. Ein eben so wichtiges, und mit bem vorhergehenden fehr genau verbundenes Problem ware es alfo: woher kommt es, baff wir einige Buftande bes Gehirns empfinben, andere nicht enipfinden ? woher, baf wir fie fo und nicht anders enwfinden? Diefe lette Frage laft fich gwar nicht bis in ihre erften Gründe auflosen, weil wir überhaupt nicht wiffen, woher es kommt, bag folche Eine brücke BREER

denice folche Empfindungen etregen? Affein fie läßt fich boch dadurch auf hestimmtere und deutlichere Sätze bringen, daß man dies fe Empfindungen mit andern ahnlichen Seus fationen äuferer Sinne vergleicht, und fo aus ihret Anglogie Folgerungen ableitet.

In manchen Kallen fühlen wir gant et was anbers, als wir nach allen bekannten Geschen ber Genfation fuhlen follten. Ben gewiffen Anfällen von Oppochondrie fühlen wir weiter nichts als einen au fich fehr uner heblichen Schmert im Unterleibe, ber in Infehung feiner heftigfeit mit bem aus bem Brens nen ober Stechen entfiehenben, Schmerke gar nicht zu vergleichen ift. Und boch macht biefer febr unbeträchtliche Schmert und weit mehr niebengeschlagen, weit mehr mit allem miffveranugt , als jener heftige aufere Schmert: Diffenbahr alfo muß mit ibm upch eine Reisung von gant anberer Urt verbunden fenn, die uns fo fehr nieberschlägt; und boch fühlen wir biefe Reigung nicht im geringsten ... Dier mare alfo basibritte aufum losende Problem: woher kommt es, daß mand die unangenehme Empfinbungen, ohne boch als febr mangenehm empfunden zu werben. unfer



unser gantes Gebanten : Enstem weit mehr angreifen, als andere, die weit heftiger empfunden werden?

2) Weil wir die Berbindung unferer benfenden Theile und unfere Unimalitat noch nicht genug fennen. In ben Verruckungen ift manchmahl bas Gehirn vereitert; bem bhugeachtet ift der übrige Rorper nicht im geringfien schwach. Er ift nicht nur nicht matt, fondern er ift fast immer noch weit farter und dauerhafter, als ben volliger Gefund. beit. . Rafende haben in ihrer Krantheit weit mehr Starte; fie ertragen die Ralte weit inehr als in ihrer Gefundheit; langes Wathen, schlechte und fonft gar nicht geniesbas te Speisen schaden ihnen im geringffen nicht. Da in ihrer Krantheit berjenige Theil anges griffen, und allein angegriffen wird, bet allen Rerven Unterftugung giebt; ba biefer Theil fogar manchmahl gant verdorben wird: fo follte man fchließen, baf ihr ganter Rors ber in eine vollkommene Entfraftung verfins ten mufte. Und hievon ift nicht bas gering. fte Zeichen ben ihnen; fie verdauen gut, fie fühlen nicht die geringfte Schmache. berbar wird bies immer bleiben, fo lange wie III Theil. nicht

nicht eine befriedigende Antwort auf die Frazge haben werden; in wiefern hangt der denskende Theil des Menschen mit dem animalischen zusammen; und wie wirken bende auf einander? Die Beantwortung dieser Frazge wird zugleich über manche andere Licht ausgiessen.

3) Weil wir noch nicht wifen, welche Theile ber Organisation eigentlich in ben Berg ruckungen leiden. Daß es gemife Theile: bes Gehirns find, wifen wir; aber ob fie burch ihre unmittelbare Befchabigung, ober burch ihren mittelharen Ginfluß auf anbere Theile diefe Erscheinung hervorbringen, wiffen wir nicht. Daber konnen wir auch noch nicht entscheiden, woher es fommt, bag einis ge Gefchwire im Gebien verrudt machen, anbere nicht; daß einige Zusammenpregungen bes Ciehirns Dummheit, andere Tollheit verurfachen; bag, einige frembe Rorper im Gehirn rafend machen, andere nicht die geringfte Beranderung wirken. Auf biefen Punft scheinen die Unatomen und Physiologen noch nicht alle Aufmertfamfeit gerichtet gu haben, die er verdient; nicht weil sie glaubten. er verdiene es nicht, sondern weil sie zu fehr auf 4



auf einfeitige Beobachtungen gebauet haben. Ein jeder hat nur die Erfahrungen gufammen. genommen, die feiner Spothese gunftig maren, ohne auf die entgegenstehenden gu feben; ein jeder hat geglaubt alles zu erflaren, wenn er von einer Erscheinung einen gewißen allgemeinen und unbestimmten Grund angeben fonnte. Um ficherften wurde man bieben verfahren, wenn man die mancherlen, entweber fich wirklich widersprechenden, oder auch nur git widerfprechen fcheinenden Beobachtungen gegen einander ftellte, und nun burch neue fie genauer ju bestimmen, und durch Diefe Bestimmung ben Schein bes Wiberforus ches zu beben suchte. Raisonnirt man blos nach eigenen Versuchen: fo ist man entweder in Gefahr, ein einfeitiges Enftem gu verfertigen, ober, falls man auch glucklich genug fenn follte bies ju vermeiden, feinem Epftem nicht alle Festigfeit zu geben, die es haben murbe, wenn man zeigte, bag feine einzige gegrundete Erfahrung bagegen fireitet.

4) Weil wir überhaupt nicht wiffen, von welcher Organen - Beränderung so wol das ordentliche, als auch das unordentliche Denken abhängt. Diese Unwifenheit macht ce D 2 und unmöglich, je auf eine bollfommene Etflarung biefer Phanomene Unfpruch zu machen; aber noch nicht, auf eine beffere als wir fest baben. Much mit unferer beften Rennts niff werden wir es nicht bahin bringen, fagen zu konnen, eine folche Befchaffenheit ber Organe bringt aus einer folden Urfache fols che Gebanten bervor. Allein bles ift es auch nicht, mas wir fuchen mußen, fondern nur bie einfachen und erften Matur - Gefete; 3. 3. wenn bas Gehirn fo ober fo befchaffen ift: fo entficht daraus eine folde ober folche Art gu benfen; wenn die Merven auswarts fo ober fo gereift werben : fo entfteht baraus im Gehirn eine folche oder folche Beranderung, und barans eine folche ober folche Art zu Benfen.

Weil wir also mit unsern mechanischen Ursachen in den Erklärungen der einzelnen Zufälle ben Verrückungen nicht sehr weit reichen zie wird es wol am sichersten sehn, zu den psychologischen zurückzukehren, und zu versschichen, wie weit diese uns führen werden. Da ben allen Verrückungen die Einbildungs. Rraft eigentlich der beschädigte Theil ist; da aber diese Veschädigung auch auf mehrere mit ihr

ihr verbundene Geelen - Rrafte fich ceftrecft: fo fragt fich zuerft, welche Geelen : Der. mögen leiden bey den Verruckungen, und welche bleiben unverlegt! Berlegt merben 1) die Behaltung ber Ideen: auf zwenerlen Weise, durch Mangel nemlich, und durch llebertreibung. Durch Mangel; benn einige Verrückte find wohl im Stanbe, eine und Dieselbe Idee einen Augenblick, unverandert gegenwartig zu behalten. Go balb ber Gindruck von außen, oder die Erneuerung einer Borstellung von innen geschehen ift, werden gleich andere Bilber hinzugesett, und jene ersten verandert oder vertilget. Es giebt Berruckte, vornehmlich in hisigen Fiebern, bie nicht einen Augenblick ben einer Ibee fie hen bleiben tonnen. Die Urfache biefes Fehlers fann feine andere fenn, als bag bie in nern Organe in einer ju farfen Bewegung find, über welche bie Scele burch Unftrengung burchaus feine Macht mehr hat.

Durch Uehertreibung, so daß eine Jbee durchaus nicht ausgeloscht werden kann. Es giebt Verrückte, die entweder durchaus nur eine oder einige wenige Ideen haben, oder die unter ihrem übrigen Vorrathe einige stets

3

vor Augen haben. Dies kann unmöglich anders als dadurch verursacht werden, baß bie Organe, benen diese Ideen ankleben, in einer folchen Verfaßung unaufhörlich find, baß die Seele diese Ideen sehen muß.

- 2) Die willschrliche Ausmerkamfeit, gleichfalls auf zwo entgegengesehten Selten: im Mangel nemilich, und in dem Ueberstuße. Das erstre ben benen, die von dem Strome ihrer Iden so unwiderstehlich fortgetrieden werden, daß sie ben feiner willschrlichen sterben beiben. Das andere ben denen, die ben einer Ides so unwiderstehlich aufgehalten werden, daß sie sich nicht willschrlich davon entsernen konnen. Die Ursache ist eben die, welche die vorhergehende Erscheinung wirkte.
- 3) Die Sensation: nicht allemahl in so fern der Eindruck von außen kommt, sondern gemeiniglich in so fern er sich gleich ben seiner Unkunft in der Seele verwandelt. Man kann nicht allemahl sagen, daß Berrückte die Dinge anders empfinden, als Gesunde, sondern daß sie ihre Empfindungen unverzüglich mit andern Vildern vermischen, und dadurch innerlich verfälschen. In einigen Fällen geschieht die Verfälschung auch durch die

die äusern Organe, als wenn Trunkene alles doppelt sehen, oder Rasende keine Kälte, keinen Schmers von ihrer Lage empfinden. Im ersten Falle ist die Berderbung der Imagination, im andern aber auch die der äusern Organe dieses Phanomens Ursache.

4) Das Gebachtniß: aber nicht in allen Berruckungen auf einerlen Art. Dieienigen, bie in einem einzigen Stucke verrückt, in alfen andern hingegen gescheut find, wißen alles, was fie benten, nur ihren vorigen gufand vergefen fle blos in Unfehung bes Gegenstandes ihrer Berruckung. Rothwendig muffen alle, die fich einbilden, bornehme Berren ju fenn, ober in gewiße Thiere berman. belt zu fenn, ihre borige Lebens - Geschichte, tind ihren wirflichen gegenwartigen Buftanb vergegen. Alle hingegen, die unordentlich beliriren, die Rafenden, Albernen, und wie fie fonst Dahmen haben mogen, wißen auch ben Augenblick nachher nicht mehr, was fie porher gethan haben. Die an hitigen Fic-Bern Kranken erinnern fid), wenn fie gefund. werden, nicht mehr an das, was fie in ben Parorysmen gefagt haben. Man will ben einigen bemerte haben, baf ber Bertuft bes Gedacht.



Gedächtnisses unmittelbar vor bem Unfalle ber Raseren hergeht. Die Ursache kann keine andere, als eine mechanische seyn; aber welche? bas mochte sich jest wol noch nicht zuverläßig bestimmen laßen.

Dieraus ift offenbahr, baf in ben Berrudungen feine positive Rraft ber Geele eis gentlich geschwächt wird, ober verlohren geht, fondern baf fie nur burd, bie Berberbung bes Drgans neue Richtungen und ungewohnliche Meuferungen befommen. Die Urtheile-Rraft und ber Verftand, die am meiften baben ju leiden Scheinen, werben eigentlich nicht be-Schädigt, weil die Urtheile ber Berruckten als Temahl nach den Ideen, die fie haben, eben fo richtig find, als die ber Gefcheuten nach ben ihrigen. Busammenhangend raisonniren tonnen gwar manche Verrückte nicht, und bied konnte alfo ein Berluft einer wesentlis den Rraft Scheinen; allein auch dies zeigt fich ben genauerer Untersuchung nicht als Berluft, sondern als hinderung. Die Kolge ber Ibeen zum Raifonnement haben bie meisten. Berruckten. Daß fie bie Gate nicht ordente lich verbinden, fommt baber, baf ihre ine. nern Organe fich ju ftart bewegen, als baff, Die

bie Seele sich lange genug ben einem Saße aufhalten könnte, um seine genaue Berbindung mit einem folgenden zu suchen. Die Kraft zu denken geht also nicht verlohren, wird auch nicht geschwächt, sie wird nur gezhindert.

Alle Berruckungen haben bas mit einanber gemein, bag gewife Phantasmen burch innere Urfachen zu lebhaft, und den aufern Genfationen gleich werben. hieraus alfo mußen fich alle Arten von Berruckungen ab. leiten lagen. Die Merte baben ihre eie genen Abtheilungen ber Werruckungen, nach ben Urfachen ber Rrantheiten und ihrem Sige; diefe also haben mit ber psychologischen nichts gemein. Die bes gemeinen Lebens hat fich nicht nach ges nauer Untersuchung der Dinge gebildet; fein Bunder, daß ihre Ausbrucke nicht auf bie philosophische Abtheilung ber Begriffe pagen. Ben diefer Eintheilung aber fann ich eine vollkommene Genquigfeit nicht berfprechen; theils weil wir zu wenig genque Befchreibuns gen von den Berruckungen haben; theils auch weil es unter ihnen noch manche gar nicht einmahl recht beobachtete giebt. Reine genauen Still .

nauen Befchreibungen: bie Philosophen baben fich um diefe Seite ber menfchlichen Seele fast gar nicht bekummert, und bie fich barum befummert haben, haben eben baburch bewiefen, baf fie feine genaue Beobachter ma-Die Verte aber haben ihrer Abficht ac maß mehr auf die Symptomen bes Rorpers, als auf die Befchaffenheit ber Geele gefehen. Go fehr ich mich auch bemubet habe: fo habe ich boch noch feine einzige genaue Beschreibung ber mancherlen Phantafien eines Beri ruckten auffinden konnen. Alles, mas mir porgefommen ift, besteht (eine einzige Befcbreibung im Gesner ausgenommen,) in lauter zerftreufen und abgebrochenen, baben auch groftentheils ju allgemein und unbestimmt ausgebruckten Wahrnehmungen. Wenn einmahl ein psychologischer Artt, ober ein nicht blos nach angenommenen Grund-Gaben raifonnirender Philosoph, über bie Berruckten genquere Bahrnehmungen liefern wirb, bann werden wir bier noch manches bisher nicht mahrgenommene kennen; und manches uns bisher bunfle aufflaren lernen.

Da alle Verrückung barin besteht; baß Imaginations Ibeen ju Gensationen erhoben

werben: fo fann bies entweber eine einzige (auch einige mehrere) gant allein mit Husfchliefung aller übrigen Gebanten; ober auch eine einzige mit Benbehaltung aller übrigen, in ihrer ehemabligen Richtigfelt; ober auch mehrere mit Benbehaltung ber übrigen riche tigen fenn. Es giebt Berruckte, Die immer eis nerlen vornehmen; andere, bie in einem eingigen Stucke unrichtig, in allen andern richtig benfen; noch andere endlich, die bas Richtige und Unrichtige fo burcheinander werfen, baf ein unordentliches Gemische entsteht. Dies fe Gattungen haben in ber Sprache bes gemeinen Lebens feine Rahmen. Man fest noch gewife zufällige Bestimmungen bingu. und dann erft bekommen fie bestimmte Benennungen. Diefe zufälligen Bestimmungen werden hergenommen bon ber Dauer ber Berruckung, und von ben fich hingugefellenben Affeften. Son ber Dauer: benn einige find vorübergebend, andere anhaltend. Bon ben Uffetten : benn einige find ohne, andere mit gornigen Affekten verbunden.

Diese Bestimmungen hinzugesetzt, entstehen folgende Sattungen nach der gemeinen Sprache: 1) Vorübergehende Verrückung,

wo mancherlen Phantasmen mit richtigen Ideen ohne Berbindung burcheinander laufen, bach fo, baf fie feine eigentliche Rrantbeit ift. Sierunter gehoren Trunfenbeit. Berruckungen bon einigen giftigen Cachen, ald Bella Donna, Napellum, Opium u. f. m. 2) Borubergehende Berruckung mit vermifchten richtigen und unrichtigen Ideen, fo daß fie aus einer porübergebenden Unpaflichfeit bes Rorpers entfieht. hierunter gehoren alle hisige, und auch diejenigen falten Fieber, Die mit Deliriis verbunden find. 3) Unhaltende Berruckung, die eine einzige unrichtige Idee jum Grunde, und allein bat. Dies nennt man, wo ich nicht irre, Sollheit 4) Anhaltende Berruckung, Die eine eingige unrichtige, fonft aber richtige Joeen bat Dies ift, wo ich nicht iere, Wahnfinn. 5) Unhaltende Verrückung mit burdeinander ge mischten richtigen und unrichtigen Ibeen, 216 bernheit, Marrheit, Untlugheit. 6) Unhaltende Berruckung mit Bornund Grimm, Buth, Raferen. The first and the state of the first

Die Aerste geben hiesen Berrückungen andere Benennungen, weil sie ihrer Absicht auf den Ort des Korpers fer ben



hen, wo das Uebel seinen Sit hat. Die Worke im gemeinen Leben sind noch sehr und bestimmt und schwankend: was der eine Tollsheit nennt, nennt der andere Raseren, n. s. w. Ich kann also nicht hoffen, meine Benensnungen nach jedermanns Gefallen eingerichtet, noch weniger das Schwankende hier nut einigermaßen gehoben zu haben. Ich werde indessen zufrieden senn, wenn ich tiefer Denskende veranlaße, über diese noch so sehr verstworrene Materie mehr nachzudenken.

Um hiezu noch mehrere Beranlagung git geben, will ich nun bie Claffen nach ber bier gemachten Abtheilung burchgeben, und bas, was ich an wichtigen Beobachtungen barüber gefunden habe, berfeten. Dies wird wenigfrens ben Rugen haben, daß man bie gucken, bie fich noch haufig hier finden, beffer einfieht, und weil man fie einsieht, eber auszufullen im Stande ift. Die Trunkenheit hat verfchie. bene Grade. Boerhaave hat fie fehr Scharf. finnla in folgende dren abgetheilt: erstlich, eine febr große Bereitwilligfeit zu allen Lebens-Berrichtungen mit einer großen Froblichfeit Dies ift ohngefahr eben bas. verbunden. mas aus einer unerwarteten angenehmen Mach= Radricht, überhaupt aus jeden frahlichen Gemuths . Bewegungen zu entfichen pflegt. In biefem Buftande folgen bie Ideen fehr Schnell auf einander; man entfernt gefligent lich alle unangenehmen, und mable borguglich nur folche unter ben angenehmen, bie Lachen zu erregen gefchickt find. hieraus folgt, daß der exfte Grad ber Trunfenheit die Merven gu allen Bewegungen geschieft macht, und fie in eine gewiße unruhige Thatigfeit verfett. Eben diefe Bemegung der Organe nun giebt auch der Geele die Empfindung von Lustigkeit; und in diefer Lustigkeit fucht man Materie jum Lachen, weil burch das Lachen bie beständige Bewegung bes Rorpers unterhalten, und folglich durch Ruckwirtung bes Rorpers, auf die Geele jene fanfte Beme gung ber innern Organe fortgefest wird. Morin nun diese Bewegung besteht , bas meis man noch bis jest nicht; und alfo lagt fich hier mechanisch nichts weiter erklaren, nichts weiter fagen, als: es ift eine gewiße Bewegung ber Organe ba. Diefer erfte Grad aber ift nicht ben allen Eruntenen in einerlen Geftalt ba; es giebt einige, die gantfuche tig und murrisch werden, fo bald fie die Birfung

fung bes Getrankes fühlen: ben biefen alfo muß jene fanfte Freude bringende Bewegung ber Organe nicht vorhanden senn. Auch muß fie ben allen nicht auf einerlen Art da fenn: benn einige werben ausgelagen luftig, andere givar berguugt, aber mit einer gewiffen Gefettheit, fie verschließen ihre Zufriebenheit mehr in fich. In der Berschiedenheit der Organisation liegt dies in manchen Rallen gewiß; aber wie es darin liegt, davon fas gen und unfere bisherigen Renntnige nichts. Oft aber liegt es auch in gewißen Bestimmungen ber Geele; benn Leute, bie ben ei ner Gelegenheit burch ben Wein fehr luftig werden, find ben einer andern fehr zurückhaltend, weil fie Urfachen finden, fich ihre Munterfeit nicht ansehen zu lagen, entweder aus Furcht lacherlich zu werden, ober weil fie ein gewißes Unsehen ben der übrigen Gefell-Schaft nicht verliehren, ober gewife Geheimnife nicht verrathen wollen.

Der andere Grad, fährt Boerhaave fort, ist die Verrückung, die nach und nach wächst, bis endlich die Herrschaft über die Junge und alle übrige Glieder verlohren geht. Dieser Grad hätte eine genauere Beschreibung verbient,

bient, die abet er als Urft von dem Zuffanbe ber Geele gu geben nicht berbunden war. In biefent Delitto werden bie aufern Empfinbungen thells geschwächt, theils auch verfälfcht. Gefehwächt, weil die Trunkenen nicht To scharf seben und horen als souft; sie geben bies durch ihr Geschren, burch ihre oftern Diffverständnife binlanglich gu erfennen. Berfälfcht, weil fie bie Lichter boppelt, und alles um fich herum fich bewegen feben. 23on biefer Verfalfchung hat man fonderbare Benfpiele, von welchen ich ein Paar gur Beftatis aung anführen will. Ein Trunfener giena bes Nachts benn Mondenschein nach Saufe, und hielt die Baburch erleuchtete Gage fur eis nen tiefen Bluf. Er fleidete fich aus, um fich barin zu baben, und wurde erft burch bas Mieberlegen auf die Steine gewahr, baß es tein Bluf fen. Gin anderer ftellte fich an einen Spring Brunnen, fein Wager ju lagen, und blieb in diefer Ctellung eine gange Stunbe, weil er bas Geraufch bes Spring - Baf. fers für das feines eigenen bielt. \*) verfälfchten Empfindungen mischen unter alle ihr übrigen Gedanken, und baber 

<sup>\*)</sup> Felix Plater Observatt. p. 40.



bas verwirrte Geschwaß ber Trunfenen, baber, daß fie die unschuldigften Mienen und Worte für Beleidigungen aufnehmen. Die Schwadbung der aufern Empfindungen macht, daß fie an die Berhaltniffe nicht benten, in benen sie gegen andere stehen, daß sie wei ber auf ben Ort, wo sie find, noch auf bie Leute, ben benen fie find, Ruckficht nehmen. Daher, daß sie alles ohne Unterschied, ihe re wichtigsten Geheimniße und ihre verborgenften Gefinnungen ausplaubern, baf fie auf eine laderliche Beife großfprecherifch, und auf eine findische Art eitel find. Jeder Mensch ift in feiner Ruchternheit eben fo eitel, eben fo großsvecherisch, als in der Trunfenheit: und wenn wir allemahl unsere Gedanken ohne Zuruckhaltung andern, oder auch uns felbst geftunden: fo wurden wir uns in einer eben fo lacherlichen Geftalt erblicken. Wir schamen uns vor andern, und, wenn wir weise find, auch vor une felbft, alle unfere eiteln und weitaussehenden Ginfalle an ben Lag zu bringen: die Trunfenheit macht uns also nicht eitel und großsprecherisch; sie macht nur, daß wir es mehr als fonft Scheinen. Der Trunfene ift allemahl nur mit fich felbft beschäftigt; und III Theil.

bas ist auch jeder Ruchterne, so oft ihn nicht lleberlegung auch an andere benfen und mit andern empfinden lehret. Diefe burch Richts jest zurückgehaltene Gelbstfucht macht, baß er ben aller Gelegenheit an fich und feine Wichtigfeit benft; und bies ift eine große Urfache ber Verworrenheit ber Gedanken. Denn da ihn fast jeder Borfall an sich erinnert; ba feine aufern Empfindungen gu schwach sind, ihm die Unschicklichkeit fühlbar aulmachen, wenn er biefen Reitzungen folgt: fo veranlagt jeder fleine Umftand, daß er bon ber hauptfache auf fich felbst abweicht? Eine andere Urfache aber ift auch die, daß bie innern Organe in eben bem Berhaltnife gelabnit werden, wie die aufern. Go wie diefe unfahig werden, bem Befehle ber Seele gu gehordien, fo werben es auch bie innern, fich nach ber Ordnung zu bewedent, wie es bie Geele haben wollte. Daher folnen bie Gedanken fo, wie die Organen-Bewegung es verlangt; baher find Truns fene, aud ben beften Borfate unfabia, eine Stee lange gu behalten, und einen gewifen Man in ihren Gedanken gu perfolgen. Um nach Ordnung und Absicht zu benfen, 2 1000

muß man einen haupt-Gedanken allezeit vor Augen haben, und diesen dem Gedachtniße tief eindrücken; nun aber wird auch das Gedachtniß der Trunkenen geschwächt: sie können also auch unmöglich ordentlich denken.

Der dritte Grad ber Trunkenheit, fahrt Boerhaave fort, ift ein fehr fefter Schlaf; biefes alles entfieht baber, bag ber Wein-Geift in die feinsten Gefage bringt, ba bie Bewegung ber Gafte in Unordnung bringt, und endlich die hien = Rinde fo ausbehnt, daß der Schlaf baraus erfolgt. \*) ... Man fieht leicht, daß fich hieraus nichts individuell erflart. Die bloge Unordnung in ber Bewegung ber Gafte fcheint mir, fo lange fie nicht naher bestimmt ift, noch fein Delirium zu erzeugen. Es giebt ber Unordnungen fehr viele; unter diefen ift ohne 3meifel aud, eine fur bas Delirium: aber welche? In bem erften Gra-De ber Erunfenheit muß diefe Unordnung noch nicht ba fenn, fonft murben Dichter, wenn fie etwas mit Feuer arbeiten wollen, fich nicht burch ben Wein in biefes Feuer berfegen. Bober alfo, daß eine und diefelbe 3,2 Urfa.

Hall. Comm. in Pract Boerhaav. T. IV.

Urfache zuerst eine größere Lebhaftigkeit, verbunden mit Ordnung, zulest aber eine gang-liche Unordnung der Ideen hervorbringt? Bey der Erklärung des Delirii hat Boerhaave nur an die Unordnung der Ideen gedacht; und das ist es nicht, woran man eigenklich daben benken soll, sondern an das, woraus diese Unordnung entsteht, an die gar zu große Lebhastigkeit der Phantasmen, an den Berlust oder die Schwächung des Sedachtinises; also auf der einen Seite an die zu starke Bewegung der Organe, und auf der andern an ihre Lähmung.

Die Delirien in den Fiebern unterscheiden sich von der Trunkenheit theils badurch, daß sie aus einer anhaltenden Unordnung im Körper entstehen; theils dadurch, daß die Phantasmen weit lebhafter, die Sensationen weit schwächer, folglich die Verrückungen auffallender und anhaltender sind. Noch hat man, so viel ich weis, keinen Trunkenen gesehen, der eine so lange Reihe von Phantasmen auffer sich gewahr geworden wäre, als die Febricitanten. Mit den Verrückungen von gistigen Kräutern kommen diese schon mehr überein, von welchen ich deswegen nichts insbesonde.

fonbere anmerte, weil ich feine Befchreis bung babon angetroffen babe, die nur einigermaßen ins Detail gienge. 3mar bat Wepfer hierüber als Arkt vortreffliche Beob. achtungen gemacht; für den Philosophen aber hat er immer noch viel zu wenig gesagt; und bas, mas er gelegentlich anführt, beweiset, boß biefe Berruckungen mancherlen Geftalten annehmen. Ginige werden Schläfrig, andes re ftellen fich mancherlen Phantasmen bor, noch andere bekommen heftige Conbulfionen, je nachdem das Gift und das Temperament des Genießenden beschaffen ift. \*) Von den fieberhaften Delirien habe ich bisher nur eis ne einzige genaue Schilderung ben herrn Gesner in feinen Beobachtungen gefunden; allein unglücklicherweise habe ich bas Buch nicht aur hand, und muß mich also theils mit bem wenigen, mas ich bavon ausgezeichnet habe, theils auch mit bem, was mir bas Gedachte nis noch davon wiederholt, fo aut zu behelf fen fuchen wals ich kann wiere

Das erste, was herr Gesner an sich bemerkte, war, daß er eine angefangene Periode

Wepfer Cicus. Aquat. Hist. p. 5 fqq.

de nicht zu Ende bringen fonnte; bies gefchah noch ehe die Rrantheit fich in ihrer gangen heftigfeit zeigte. Er fchließt mit Recht baraus, baß fein Gebachtniß gefdmacht worben Eben bies habe ich auch ben ber Trunfenheit angemerft; und eben bies finbet fich ben allen Berruckungen, wo eine Meinge Ibeen morbentlich burcheinander laus fen. Dieraus laft fich nun anch bie Beob. achtung leicht erflaren, daß am bisigen Ries ber Kranke, ober auch ABabnfinuige, burch bie Begenwart von Leuten, gegen bie fie Chrfurcht haben, vom Deliriren abgehalten mer? ben; baß starte Schlage, und andere forperliche Quaalen gurveilen Berruckte geheilt has ben; daß endlich das Delirium nach der Ente fernung folder Begenftanbe wieberum feinen Fortgang hat! Die Burcht macht p bag fie fich ungewohnlich anstrengen, und auf fich aufmertfam find; folglich über bie Ordnung ihrer Gebanfen mehr! wachen pale fie fonft ju thun im Stande find, weil eben bas Madien ihnen guinfibfam iff, um Belange ertragen zu wollen, ober zu konnen. Diefe Schwäche bes Gebächtnifes fann aus zwoen

<sup>\*)</sup> Gesners Beobachtungen, Th. IV. G. 213.

entgegengesetzten Ursachen entstehen, aus Schwäche und aus Starte ber Organen. Aus Schwäche: benn auch ben volltommener Gesundheit fühlen wir eben eine solche Unordnung, wenn wir gar zu sehr ermübet sind. Aus Starte: benn auch dann vergeßen wir leicht, was wir haben thun oder sagen wollen, wenn sich die Ideen in gar zu großer Menge herzudrängen. Bende Ursachen können hier zusammentressen: die erste, weil die Krankheit allemahl schwächt; die letzte, weil sie gewiße Organe lebhaster als andere bewegt.

Diese lebhaftere Bewegung der Organe ward Herr Gesner daran gewahr, daß er allerhand Empfindungen von nicht vorhandenen Dingen hatte, \*) und daß die Phantasmen sehr lebhaft wurden, so bald er die Augen verschloß. \*\*) Eben diese Bemerkung haben auch andere gemacht, die noch vordem Ausbruche einer hitzigen Krankheit ihre Ankunft daran gewahr geworden sind, daß sie allerhand Gestalten mit der größen Lebhaftigeit

<sup>\*)</sup> Gesners Beobachtungen, Th. IV. G. 213.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. G. 215.

tigteit gefehen haben, fo balb fie bie Augen verschloffen.

Bende Ursachen zusammen erzeugen eine unbemerkte Unordnung in den Gedanken; denn da das Gedachtniß geschwächt wird: so weiß man nicht, ob man seinen vorigen Absichten noch gemäß denkt; man kann folglich die Abweichungen nicht gewahr werden. Daher kommt es, daß die Fieberhaften das Herumschwärmen ihrer Gedanken gar nicht bemerken, daß sie eben so zusammenhangend zu denken, daß sie ihre Ausmerkamkeit auf nichts lange heften, also auch nicht genau raisonniren, und vernünstig nachdenken kommen.

Dies alles zusammen wurde ich ben ersten Grad der Fieber Berrückung nennen; denn in diesem Zustande ist man noch nicht aller Besonnenheit gänglich unfähig. Herr Gesner sagt ausdrücklich, er habe in diesem Zustande Recepte geschrieben, sie recht gut abzusasten gen geglaubt, allein erst ben hernach erfolgter Ueberlesung seine Abweichung von dem wahren Zwecke eingesehen. Hier war also die Unordnung seiner Organe noch nicht so groß, daß er nicht auf das Vergangene hätte zurück

guruck benken, und seine Fehler einsehen komnen, weil seine Seele noch nicht alle Herrschaft über ihre Organe ganglich verlohren hatte.

Ju dem folgenden andern Grade geht dies se Sesonnenheit ganglich verlohren. Diesen andern Grad wurde ich, wenn ich dies durch mehrere Ersahrungen oder Beobachtungen des weisen könnte, darein sezen, daß man zwar ordentlich, aber umrichtig denkt. Da ich aber selbst nie diesen Krantheiten unterworsen ges wesen din; auch nie Gelegenheit gehabt habe, solche Krantezu beobachten is fo kann ich nicht mit Gewisheit sagen, ob dieser andere Grad unmittelbar auf den erstern folgt, oder ob die Natur diesen und den hernach anzusührenden Grad mit einander vermischt.

Dieher gehören nun folgende Wahrnehmungen des Herrn Gesners: die Eindrücke der äusern Sinne werden immer schwächer, und unter sie mischen sich die Phantasmen unaushörlich.\*) Dier gewinnen also die Phantasmen an Lebhaftigseit; und in dem Verhältnise, da sie gewinnen, verliehren die Sensationen. In dem vorhergehenden Grade konn-

<sup>\*)</sup> Gesners Beobachtungen, Th. IV. G. 217.

tionen unterscheiden; dies aber fallt hier gangtionen unterscheiden; dies aber fallt hier ganglich weg. Denn da das Rriterium der Senfationen die Art ist, wie die Seele von einetModifikation gerührt wird: so muß nothwendig ein Mensch, der von den Bildern der Phantasie eben so stark gerührt wird, als von
den Sensationen, sie mit einander verwechseln, und für völlig einerlen halten. Er kann
daher auch durch Resterion bende unmöglich
von einander unterscheiden, weil die Resterion
aus der Vergleichung bender Eindrücke unmöglich Unterscheidungs Merkmahle hernehmen kann

Wenn man nun hiezu noch das Seses der Ideen Affociation nimmt, vermöge deßen nie eine Idee der Seele mitgetheilt wird, ohne eine andere vorher erlangte zu erneuern: so wird man ohne Muhe die von Herrn Gesner an sich bemerkte Bermischung der Sensation nen und Phantasmen \*) enklären! können. Die Sensation erregt ein Bild: das Bild ist eben so lebhaft als die Sensation, es wird sür Sensation gehalten; hieraus mun kann zwenere len entstehen. Entweder, daß die Sensation

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. G. 217.44.

und bas Bild ale zwen bon einander getrennte Cenfationen unmittelbar auf einander fold gen, wenn bas Bild bann erft enficht, wenn schon die Genfation vollkommen appercipire worden ift. In diesem Kalle wird die Ordnung ber Genfationen gantlich verandert, und Der Rranke fann nie von ben ihn umgebens Den Dingen burch feine Sinne nach ihrer mah? ren Kolge unterrichtet werben. Der, baf Senfation und Bild fich zufammen in ein ein giges Ganges vereinigen, wenn bas Bild ent fteht, che noch die Gensation vollfommen wahrgenommen worden ift. In biefem Kalle giebt man ben gefehenen Perfohnen unrechte Geftalten, Sandlungen und Abfichten; \*) man ficht und empfindet nie die Dinge livie fie find, sondern allemahl wie die Jinagination sie darstellt. I das E noc diffice amen

Die am hitigen Fieber Kranken wißen nicht, daß sie krank sind. \*\*) Daß wir krank sind wisen wir aus einer allgemeinen Schwäche und Mattigkeit unfers Körpers, vornehmlich aber des Kopfes. Wenn also ein wirklich Kranker dieses Sefühl im Kopfe nicht hat, wenn seine

<sup>\*)</sup> Chenba. G. 1225. (biriginoisit ona (bit 1)

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. G. 230, 231.

1



ne Jbeen sich eben so leicht und lebhaft als ben völliger Gesundheit bewegen: so wird er nothwendig glauben gesund zu sepn. Die schnelle Folge der Bilder und ein gewisses unerklärliches Gefühl von Wohlseyn überzeugt diese Leute, daß sie gesund sind. Mit diessem Gefühle aber stimmen andere Empfindungen, deren sie sich doch gleichwohl auch nicht erwehren können, nicht zusammen. Sie sühlen, und müßen durchaus fühlen, daß sie sich nicht so bewegen können, als wenn sie gesund sind, daß sie immer auf einer Stelle unbeweglich bleiben.

Was ist nun ben diesen widersprechenden Empfindungen zu thun? Einer Parthen allein zu glauben, erlaubt die andere nicht: zu glauben, daß sie wirklich frank sind, erlaubt das innere Gefühl von Wohlbefinden nicht; zu glauben, daß ihnen gar nichts sehlt, erlaubt das Gefühl der Undeweglichkeit nicht. Dem erstern Gefühle müßen sie vorzüglich glauben, weil dies das nächste und vorzüglichste Kriterium der Gesundheit ist; das andere also müßen sie auf gewiße Urt damit zu vereinle gen suchen. Der menschliche Geist, wenn er sich aus Widersprüchen nicht retten kann:

o) 45 El anni & 230, 231



To fucht et fie fo gut wie moglich gufammen gu perbinden; er benft fo lange und fo fark an fie, bis endlich die eine Idee einige von ben Rebencharafteren verliehrt, burch bie fie mit ber anbern in Streit gerathen war. Eben bas thut auch hier ber Delirirende; bie haupt-Ibee, ich bin gefund, behalt er ben, und bemubt fich, jene andere Empfindungen bamit gu bereinigen. Wenn wir im Traume bom Allp gedrückt gern schrenen vber laufen mol len, und fühlen, bag wir es nicht konnent fo folgern wir nicht baraus, baf alles ein Traum ift; fondern unfere Mhantafie ift funft lich genua, uns gleich Gestalten porzumalen, Die uns guruckhalten, große Untiefen, ffeile Felfen, über die wir nicht kommen konnen, oder Menfchen, bie und mit Gewalt fest halten. Eben bies thut auch bie Phantafie im Delirio; fie bilbet bem Rranfen Gefangnife, Banden, Feinde und andere Sinderniffe mehr ab.

Nach dieser einmahl gefaßten Mennung mußen sich alsdenn alle übrige Bilber bequemen. Diese Bilber vermischen sich mit den Sensationen, und so wird aus ihnen allein ein System gemacht, welches der vorgefaßten Mennung des Kranken entspricht. hat er einmahl den Wahn gefaßt, er sen gefangen: so glaubt er, alle ihm vorkommende Persohnen senen seine Feinde; in allem, was sie sagen, hort er Verschworungen gegen sich; und in allem, was sie vornehmen, sieht er Handlungen, die zu seinem Berderben abziezlen. Herr Gesner erläutert dies mit einigen sehr trefslichen Benspielen, die ich aber, da ich das Buch nicht habe, nicht anführen, und nach diesen Grund. Eägen nicht erklären kann.

In diesem Grade ist also noch Zusammenhang der Phantasmen, so wunderlich sie auch dem nachläsigent Zuschauer den dem ersten Andlicke scheinen mögen. In dem solgenden aber ist nichts als lauter Verwirzung; und dies ist der dritte. In diesem Grade sind lauter heftige Affekten, und die Phantasmen sind durch kein spstematisches Band an einander geknüpst, Die Kranken empfinden daben theils Schmerken, entweder auch inwendig im Sehien selbst; theils werden auch ihre Organe so bewegt, das

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. G. 226 - 229.



fie ein beftiges Bergnugen, einen farten Ru. Bel empfinden. Sim erften Kalle fchafft bie dadurch ftarfer bewegte Phantafie allerhand fürchterliche Gestalten ohne Ordnung und Berbinbung, je nachbem ben Grab bes Schmerkens abs ober junimmt, je nachbem der Schmert feinen Git verandert; je nach bem bie Empfindung bes Schmerkens felbft ihrer Urt nach abwechfelt. Bald feben folche Kranke großes Reuer, bald fürchterliche Thier Geffalten, balb Teufel, u. f. w. ohne alle Berbindung, blos durch ben gufalligen Mechanismus ihrer Organen Bewegung. Sim andern Kalle aber schaffen fie fich nach eben den Gefeten allerhand angenehme Phantasmen, fie horen funftliche Mufit, Ifchen Engel, genießen toffliche Speifen, u. f. w. 4?

Einen sonderbaren Zufall, den der altere Herr von Moser von sich erzählt, und den ich sowol wegen seiner Seltenheit, als auch wegen seiner gant merkwürdigen Umstände, nicht unter eine gewise Classe zu bringen wage, füge ich hier noch ben. Dier sind seine Worete: Ich hatte einen apoplektischen curiosen Unfall; das halbe Sehten linker Seite des Ropses phantasirte wie im hisigen Fieber, und

und mit dem andern halben Kopfe konnte ich vernünftig denken, auch die Phantasien des andern halbtheils dentlich demerken und beurtheilen. Dies verlohr sich in ein Paar Stunden wieder. "Schabe, daß er nicht die befondern Ideen des einen und des andern Theiles vom Sehirn genauer deraillirt hat. Sollten sich künftig etwa mehrere ähnliche Beobachtungen sinden; sollten Aerste und Philosophen auf diese Erfahrung durch dies Benspiel mehr ausmerksani gemacht werden; so würden sich blevaus Folgerungen siehen lassen, und mit Inverläßigkeit ziehen lassen, von denen man zest sich nicht einmahl etwas zu muthmaßen getrauet.

Nach ben Grund Saten, daß wir eine Idee nicht lange unverändert behalten können, durfte man es leicht unmöglich finden, daß es Verrückungen giebt, in welchen die Menschen unaufhörlich sich mit einerlen Gedanken unterhalten, wenn nicht die Erfahrung gar zu deutlich das Gegentheil bestätigte. Es giebt einige, die nie einen menschliechen Laut von sich hören lassen, sondern im

<sup>\*)</sup> Joh. Jac. Mosers Lebens : Geschichte, britte Auf-Tage, Th. 111. S. 6.

mer mit einerlen Tanbelenen fich befchaftigen. Bon diefen fonnte man jenen Grund - Capen zu gefallen fagen, daß fie vielleicht besto mehr ingeheim benten, wenn nicht auch diese Insflucht durch andere Erfahrungen verschlofe fen wurde. ... Man bat Berruckte gefeben, bie ben gangem Sag auf einem Striche von Roblen oder einer Spalte zwischen zween Dielen fich bin und her bewegten, als ob fie auf cis nem Seile tauften, und die ben bem gering ften Rebltritte allen den Schrecken fühlten, bon ein Mensch nur empfinden tann, ber in Gefabr ift, von einem Geile herunter fich ben Hals zu brechen. \*) Diese dachten unterdes fen boch gemiß an nichts, als an bas Geil Sangen Man hat zu noch mehrerer liebergengung einen Menfchen gefunden, ber ben ganten Lag nichts rebete als bie Borte: bie Bibel ift im Ropfe, ber Ropf ift in ber Bi bel. \*\*) i Diefer bachte unleugbar nichts anberdinals bie benben Ibeen von Bibel und Ropf, und duch die nicht einmahl als Ibeen, fonbern a series and that

III Theil.

<sup>\*)</sup> Altes Samb. Mag. Th. V. S. 161.

<sup>\*\*)</sup> Forest. Observatt. Lib. X. p. 330.

sondern nur als keere Schakken, weil er sonst unmöglich hatte sagen konnen, der Kopf sey in der Bibel. Dies beweiset also unwiderleglich, daß jener so allgemein richtig scheinende Grund-Sat blos von dem gesunden Zustande des Menschen abgezogen, also auch blos auf ihn anwendbar ist.

Diefe Art von Berruckung habe ich oben Tollheit genannt. Gie befteht , biefen Ers fahrungen sufolge, darin, baf alle übrige Ibeen, eine einzige ausgenommen, ganglich ausgelofdit merben. Denn wenn nur noch einige andere Steen guruckblieben ; fo fennte fte burchaus fich nicht ben einer einzigen unaufhorlich aufhalten. Gie beffeht ferner barin, daß nicht einmahl die Sinne andere Ideenbarbieten; baß folglich auch fogar ihre Ge walt über die Ibeen ganplich vernichtet wird. Wenigstens muften fie manche Diverfionen verurfachen; wenn fie noch einigen Einfluß auf das Denfen behielten. Wie weit die forperlichen Bedurfnife bes Sungers und Durftes Eindruck auf fie machen, baruber habe ich bisher noch feine Beobachtungen ge-Es ware ber Muhe werth, ben ih= funden. men Acht zu geben, ob fie fich nach bem Gefühle

füble biefer Dinge richten, und ob nicht wenigftens badurch einige neue 3been rege ge macht werden fonnen. Co viel habe ich inbeffen von den Aufwartern folcher Tollen erfahren, bag fie unruhig werden und poltern. wenn ihnen nicht zur rechten Zeit bie Speife aereicht wird: Es scheint alfo, baf fie blos bie mechanische Unruhe bes hungers empfinben, ohne jedoch gewiße bestimmte Ideen bon eftbaren Gachen baben ju haben, weil fie fonft nur Speife fdrenen, und gewife Gpeifen verlangen murben. Unbere hingegen find gegen Speife und Trank gant gleichaultig: fie verwerfen fie zwar nicht, aber fie verlangen fie auch nicht. \*)

Ein solcher Justand nun kann unmöglich vorhanden seyn, wenn nicht alle übrige inneste Organe in eine ganhliche Unthätigkeit verssent, und auch sogar die zur Empfindung bienenden Nerven geschwächt werden. Er kann unmöglich existiren, wenn nicht gewiße wenige Organe allein unaufhörlich in Bewegung sind, um der Seele beständig nur einersten Iden Iden ichtbar zu machen. Worin nun Aa 2

Schmuders vermischte dirurgische Schriften, Band I. S. 177.



bies eigentlich besteht, laßt sich zwar nicht sagen; allein durch eine Analogie des Aeusern mit dem Innern laßt sich so viel muthmaßen, daß es eine Art von frampshafter Berzusckung der innern Organe seyn nuß. Vielzleicht würde man durch die Anatomie hier ein wenig mehr Licht bekommen, weil die außerordentliche Lage gewißer einzelner Organe sich vielleicht leichter erkennen ließe, alsteine allgeineinere Unordnung. Bis jest has ben, so viel ich gefunden habe, die Anatosmen ihre Ausmerksamkeit noch nicht auf dies sen Gegenstand gerichtet.

Was diese Vermuthung noch wahrscheinlicher macht, ist, daß diese Verrückungen allemahl solche Ideen zu Gegenständen haben, mit welchen sich die Kranken in ihren gesunden Tagen am meisten beschäftigt haben. Derjenige, der immer auf dem Seile tankte, war ein Seil-Tänker; und derjenige, der den Ropf in der Vibel hatte, ein Theologe gewesen, welcher ben dem anhaltenden Studieren seinen Verstand verlohren hatte. Andere, biesen entgegenstehende Beobachtungen habe, ich nicht gesunden; so lange also, die sich diese zeigen werden, wird mein Allgemein-Sakgelten

gelten muffen. Diefe Beschäftigung mit ei. ner Idee findet fich auch (wiewohl felten) ben übrigens nicht beschabigtem Berftanbe. Ein von einem apopleftischen Unfalle befrenter fieng ben vollkommnem Berftanbe bis 100 an ju zahlen; er verfprach es ju unterlagen, und fieng immer wieder bon neuem an, und bies eine gante Nacht hindurch. \*) Diefer fonnte alfo andern Ibeen Plat geben, konnte einsehen, daß dies thoricht fen; und fonnte es boch nicht unterlagen. ift noch um befto fonderbarer, ba bie 3ah-Ien und bas Bablen fein eigentliches Phantasma ber Alugen, fondern blos eine mechanische Bewegung ber Zunge, vielleicht auch ber innern Gebor - Drgane bier vocausfegen. Et. was diefem abnliches begegnet uns auch guweilen ben angestrengtem Machdenfen, wenn nemlich die Ideen nicht geschwind genug folgen, und andere fremde Borffellungen bie Mufmerksamkeit wider unfern Willen bem Gegenstanbe ber Aufmertfamfeit entfers nen wollen. Denn alsbann pflegen wir das haupt - Wort aus der vorhergehenden Meditation 21 a 3

<sup>\*)</sup> Schmuckers vermischte chiruraische Schriften, Band I. S. 249.

folgt die Erklärung dieses Phanomens so; der Kranke sieng von ohngefahr an zu zahlen; im Zählen vergaß er sich, und versiel in unwilltührliche Distraktionen; und zählte also mechanisch fort, ohne davon ein deut-liches Bewustsenn zu haben. Sleich nach der von andern gemachten Erinnerung vergaß er auch die, durch eben die Distraktionen; und zählte also unaufhörlich fort, oh er gleich ben der neuen Erinnerung wusse, daß es unwüß war zu zählen.

Der Ordnung nach folgen nunmehr diejenigen son sonderbaren Geschöpfe, die in einem einzigen Stücke sichtbar unrichtig, in allen andern aber vollkommen richtig denken. Vernunft und Unvernunft, Verstand und Unsinn ist in ihnen auf eine so wunderbare Art vereinigt, daß man beym ersten Anblicke Widersprüche der Natur zu glauben sich nicht enthalten kann. Wie ist est möglich, denkt man, daß eben der gesunde Verstand, der sie in allen übrigen leitet, sie in einem einzigen so sichtbar versläßt? Wie möglich, daß Kaisonnement und Deraisonnement so nahe, so freundschaftlich ben einander wohnen können? Wenn man blos

blod nach allgemeinen Grund Sätzen, ohe ne Erfahrung fortschlöße: so würde man sich unmöglich enthalten können, diese Erscheinung für sabelhaft, für physisch absurd anzusehen. Wenn man aber Ersahrung, allem einseitige Erfahrung zu Hülse nahme: so würde man geneigt senn zu glauben, daß dies Phanomen sich nur ben einsältigen und der Natur nicht kundigen Leuten zeigen könne. Da man aber Benspiele von Gelehrten, und an Verstande nicht schwächern Leuten hat, die diesen Fehler gehabt haben: so wird man daburch in seinen Schlüßen noch weit mehr irze gemacht.

Ilm alles auf das genaueste aus einander ju seinen, wird es nothig senn, zuerst das Phanomen selbst, das ich oben Wahnsinn genennet habe, nach verschiedenen Beobachtungen zu beschreiben. Man kann die Jrrthumer der Wahnsinnigen bequem in zwo Haupt-Gattungen abtheilen: einige nemlich betreffen blos die äuserlichen Verhältnisse in der Gessellschaft; andere aber den Korper des Kranten selbst. Beyspiele von geringen Leuten, die sich für sehr vornehm, auch sogar für Fürsten halten, sind bekannt genug; ich erzähle

baber nur eine von biefer Urt. Un einem gewißen Sofe, fagt Leibnis, \*) war ein Manns welcher fich bestimmt glaubte, die Sachen ber Protestanten auf einen begern Ruf zu fe-Ben , und Franfreich ju bemuthigen. Des wegen hatte Gott bie großen Leute burch feis nen Korper mandern lagen; um ihn zu ber edeln. Er will alle Prinzesinnen heprathens die zu verhenrathen find, aber nun erft nach bem er fie beilig gemacht bat, um eine beill ge Machtommenfchaft gu haben, bie bie Erbe beherrichen foll. Alle Ungluckefalle bes Rrieges fchreibt er ber menigen Uchtung gui bie man gegen feine Borfchlage bezeigt hat Wenn er mit einem Fürften rebet's fo nimmt er alle nothige Magregeln, um feine Durbe nicht zu erniebrigen. Enblich. wenn man mit ihm anfängt zu raisonniren: so vertheis bigt er fich so gut, daß ich mehr als einmabt gezweifelt habe, ob fein Bahnfinn nicht er bichtet mare; benn er befand fich nicht übet baben. Allein biejenigen, bie ihn genauer. versichern mich; daß er wirtlich wahnsinnig ift. weeks in the second

a character if it was Die

<sup>\*)</sup> Ocuvres posthumes, p. 100.

Die Phantafie biefes Mannes war bon der angenehmen Urt; es giebt ihrer aber weit mehrere von ber unangenehmen. Ein großer Theolog und vortrefflicher Prediger, ber das ben ein febr autes Leben geführt hatte fürch tete fich immer vor bem Gefangnife; et fchrie, er mare wegen begangener Gunben verbammt, und hatte feine hoffinng felig en werben; er fühlte fchon bie Flammen ber Solle. Da er den Arte erblichte: fo fagte er, er mochte ben Schwefel, ber aus feis nem Munde gienge, riechen. Ale jener ihm antwortete, er ware melancholisch: fo erwies berte er; es fen nichts gewißers, als baf er Leufel fahe. Zulett wollte er teine Speife mehr zu fich nehmen. \*)

Ein reicher Raufmann glaubte, er hatte alle seine Guter verlohren, und muste nuns mehr nackend auf den Straßen herum laufen. Wan ließ ihn ein Buch von der Melancholie lesen; er verstand alles sehr gut, behauptete aber, er sen nicht melancholisch, sondern viels mehr so gesund, daß er keine Arzenen gebrauche. Endlich ließ er sich dazu bereden als man ihm aber delikatere und kostbarere Aa 5 Speis

<sup>\*)</sup> Forest. Observatt. Lib. X. p. 329.

Speisen vorschlug: so sagte er, er konnte fie aus Armuth nicht kaufen. Seine Frau zeigte ihm seine Reichthumer; er blieb aber daben, daß sie nicht ihm gehörten. \*)

Diefe alle haben bas gemeinschaftlich, bag fie in allen übrigen Studen volltommen fo benfen wie andere Menschen, baf in ihren übrigen Gebanken nicht ber geringfte erheblis the Fehler ift. Ja, auch felbft über ihre of fenbahren Grrthumer raifonniren fie fehr bee minftig, und handeln ihnen eben fo gemäß, als ob es bie offenbahrften Babrheiten maren: Es besteht also biefer Fehler blos darin, baß fie eine gewife fichtbar irrige Cache als mabe annehmen, und nun auf biefem feichten Gruns De weiter fortbauen. Bon biefem Grrthume nun find fie durch nichts ju überführen; nicht Raifonnement, nicht Zeugniff anderer Den fchen, auch nicht einmahl Zeugniß ihrer eige nen Sinne tann fie überzeitgen, baf fie bas nicht find, wofur fie fich halten. Und bies ift eben bas Conberbare in biefer Urt bes Wahnfinnes, daß fie eben bie Grund Cate, beren fic fich überall in ihrem Denfen bebies

Forest. Observati. Lib. X. p. 333.

nen, burchaus in dem einzigen Falle ihres Irrthumes nicht wollen gelten lagen.

Dan tonnte glauben, dies fen leicht fo ju erflaren, bag biefe Leute oft an eine gewife irrige Sache mit folcher Unftrengung denten, daß fie fie endlich fur mahr halten Derjenige, der fich fur eine wornehme Derfohn hielt, tonnte man mennen, habe febr gewünscht es zu fenn, habe fo oft an feinen Wunsch gedacht, so oft ihn fcon in Gebanfen erfüllt gefeben, baff er fich endlich ubergeugt habe, er fen wirklich erfüllt. Go wie es Lugner giebt, die eine felbft erfundene Lus ge fo oft ergablen, bis fie fie felbft glauben: fo tonnte es ja mohl auch Menfchen geben, Die ihre Brethumer fo oft und fo lebhaft überbenfen , bis fie ben ihnen jur Wahrheit merben. Alein fo scheinbar auch dies ift: fo burfte es boch jur Huflosung bes vorgeleg. ten Problems schwerlich gureichen. Die Gin: ne muften nothwendig jenen in feinen Sebanfen vornehmen Mann erinnern, daßer ed nicht war; fein Gebachtuiß mufte ihm fagen, baff er ben weitem von fo erhabener Abfunft nicht war, als er ju fenn glaubte; das ganbe Betragen ber Leute gegen ihn mufte ihm 11 . . . wenn wenn er nur ein wenig Resterion hatte, überzeugen, daß man ihn aufzuziehen suchte. Moch mehr aber muste dies ben dem reichen Kaufmanne geschehen, welcher sich für arm geworden ansahe, obgleich sein Haus, sein Seld, seine Frau, mit einem Wort, alles um ihn, ihn vom Gegentheil überführen muste. So lange man also durch dieses Raisonnement nicht begreislich macht, daß Menschen, die sehr oft an einen Irrthum deusen, auch eben dadurch das Gedächtnis und die Erinnerung an ihre vorigen Umstände, den Slauben an handgreisliche Sensationen verstiehren: so lange wird man mit dieser Erstlärung nicht zureichen.

Uni besto weniger zureichen, da es kente giebt, die sich ihren eigenen Korper gant and bers vorstellen, als er wirklich ist, und den Ratur Gesehen zusolge senn kann. Auch von dieser andern Art des Wahnsinnes muß ich um dies einleuchtend zu machen, und zugleich eine bestere Erklärung dieses Phanomens zu suchen, noch einige Benspiele anführen. Ein gelehrter und sonst gant vernünstiger Mann hielt seine benden Beine für strobern. Er ließ sich diesen Irethum durch keinen

nen Gegengrund benehmen; feine Freunde fage ten, er follte fie boch am bellen Lage genau ans feben, mit feinen Bingern betaften, fo murde er fie in ihrer völligen natürlichen Beschaf fenheit finden; allein es half alles nichteli) Ein anderer glaubte einen Glephanten & Ruff fel flatt ber Rafe befommen gu baben; der kehrte fich weber an bas einmuthige Zeugniff aller anwesenden, noch an bas Gefühl, noch an feinen Unblick im Spiegel, noch an Ber nunft: Schlufe: \*\*) - Ja, was noch mehr ift, man hat Leute gefeben; bie ba glaubten, fie waren in Bolfe ober Baren verwandelt und aus biefem Grunbe gleich biefen Thieren in ben Wildniffen herumirrten. \*\*\*) - Einige haben fich für tobt gehalten, und beswegen nichts effen wollen, weit es die Sobten nicht du thuft pflegten. t)

Mas follen wir nun zu biefen fagen? Noch immer, daß einerlen Idee baburch ber Seele fehr tief eingeprägt wird, daß diefe

<sup>\*)</sup> Hall Comm. in Pract. Boerhaav. T. IV:

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. p. 484.

<sup>\*\*\*)</sup> Forest. Observart. Lib. IX. p. 348.

<sup>†)</sup> Ebendas. p. 310. Lib. X.

Leute oft und lange an einerlen Gache benten? baf biefe unrichtige Toce ihre Raifonne mente und ihren gefunden Berfiand verbirbt? Mich wundert, daß ber herr von Saller \*) und ban Swieten, "") ba fie body burch Unas tomie und Phyfiologie ber mahren Urfache naber gebracht waren, ba fie Erfahrungen actua vor fich hatten, die fich hiemit durch aus nicht reimen, body biefen gewohnlichen Gat nicht berworfen haben. Es ift nicht genug, bag bie Seele nur an eine gewife Cadie lebhaft benft, um fie ju glauben; es ift nicht genug, daß fie immer baran bentt, um bas Zeugnig ber Ginne und anderer Menfchen ju fchwachen. Ich fann noch fo lange und noch fo lebhaft benten ein Ronia gu fenti : fo werben boch baburch meine Ginne ihr Ges gengewicht nicht verliehren, bod nicht auf boren, mir alte Hugenbliche land jugurufen, du bift nicht Ronig, bu bift ein Rare, went bu es ju fenn glaubst. Roch mehr ift bies benibiefen benden großen Mannern gu ver-

<sup>\*)</sup> Hall. Comm. in Prael. Boerhaav. T. IV.

T. III. p. 512.



wundern, ba fie alle übrige Beschaffenheis ten der Rrantheit aus den Gehlern der Organisation allein ableiten.

Die Urfache fann feine andere fenn, als bie unordentliche Bewegung ober Verderbung gewißer innern Organe, woburch gewiße Ideen den Empfindungen an Lebhaftigfeit gleich, und alfo fur die Geele an überzengen ber Rraft ben Empfindungen gleich werben. Ben denen, Die fich von vornehmer Abfunft. oder arm, ober reich zu fenn glauben, ift bas Bilb von biefen Umftanben fortebhaft. baf es burch bie Senfationen nicht widerlegt werden fann, weil die Bewegung ber innern Organe eine folche Lebhaftigfeit nothwendig macht. Daber laften fich auch folche Leute burch bie Erinnerung an ihren vorigen Sw fand nicht überführen, weil fie ihn entweder veraegen, ober bie Rachrichten babon fut falfch halten mußen, ba fie ihren jest fo beute lich gefehenen Ibeen gerabe widerforechen. Go wie ein Menfch, bem die Phantafie bas Bilb eines Zeindes im hitigen Sieber lebhaft barftellt, burch fein Raisonnement, burch fein Beugniß anderer Menfchen, durch feinen Bis berfpruch feiner übrigen Ginne von ber Men. distant. nung



nung sich abbringen läßt, daß wirklich ein Feind da iste so laßen sich auch diese Wahnstnnigen durch nichts bewegen, das Gegentheil von dem zu glauben, was ihnen ihre Phantasie in der völligen Klarheit wirklicher Empfindungen darstellt.

Ben benen, die ftroberne ober glaferne Beine, - große "Clephanten - Ruffel, feinen Ropf zu haben glauben, ift ohne 3meifel bas Phantasma von diesen Dingen ftarter als bie Empfindung. Gie empfinden innerlich bag fbre Beine von Stroh ober Glas, ihre Rafe ein Elephanten Ruffel, ihr Rumpf ohne Ropf ist; folglich glauben sie es Bie aber ift dies moglich? wie moglich, daß man ge den feine flarften Gefühle Beine von Strob u haben glauben fann? Gegen bie flarften Gefühle frenlich unmöglich ; aber biefe tlate ffen Gefühle gehen eben burth bie Berberbung ber innern Organe berlohren Ber Grober. ne Beine zu haben glaubt, hat inwendig ebent bas Gefühl von ihnen; das er haben murder wenn fie wirflich von Strob maren: wer fats ber Rafe fich mit einem Clephanten Ruffel be gabt zu fenn glaubt, ber fuhlt inwendig ben Elephanten-Rüßel eben so deutlich, als ob er wirflich



wirklich da ware, u. f. w. Aber wie fann man fuhlen, einen Elephanten Rufel ober glaferne Beine zu haben?

2. Daß man fich bies jum Scherte einbil den kann, ift nicht nur nicht unmbalich, sonbern auch fehr leicht moalich. Ath finde feis ne Schwierigfeit baben, mir vorzuftellen, bag meine Beine von Stroh oder meine Rafe ein Clephanten-Ruffel ift. Ach darf nur durch Unfirenaung ber Dicht-Rraft die Linien meiner Das fe verlangern, und in die Breite ausdehnen : fo febe ich einen Clephanten Rugel hangen; ich barf nur die Saut meiner Beine in Gedanten mit Strob ausstopfen; fo habe ich ftrober. ne Beine. Aber Diefe Amagination ift noch Zein Gefühl. - Gie fann es boch werben, und dies auf folgende Art : von jedem Theile bes menschlichen Korpers geben Rerven nach bem Gebirn, burch bie bie Geele von feinent Dafenn und feinem guten ober übeln Buffan-De benachrichtigt wird. Gefett nun, Diefe Merven werden inwendig verlett: fo wird man von deur Gliebe ein anderes Gefühl bas ben als vorber; gesett die Merven bon ben Beinen leiben eine gewiße Schwachung, altein, die das Gefühl von Berbrechlichkeit giebte 256 III Theil.

fo wird die Geele ihre Beine nun nicht mehr für wirkliche Beine, fondern für etwas gans anberd halten mugen. Gie wird alfo glauben, fie bestehen aus Glas, oder Strob, ober fonst einer andern leicht gerbrechlichen Mate rie. Gegen diefes Gefühl wird bas Beugnig anderer Einne und anderer Menschen nichts ausrichten, weil bies bie Geele nicht fo lebhaft ruhrt, als jenes innere Gefühl. Auf eben bie Urt lagt es fich erflaren, wie es Menfchen geben kann, die feinen Ropf gu haben glauben. Man barf nur annehmen, baß Diejenigen Merten, bie in uns bas Bewustfenn hervorbringen, daß wir einen haben, burch Lahmung unthatig gemacht werben : fo wird gleich bas Gefühl pom Lovfe verfchwinden, und man wird glauben ohne Ropf gu fenni Auf eben die Art läßt fich auch erklären, wie Menfchen fich für Abolfe, Baren, n. f.m. balten. Man barf nur annehmen, baf bie Merven, burch bie fie bas Gefühl ihrer menfchlichen Geffalt haben, fich fo beranbern, baß fie Die Gestalt eines Wolfes, ober eines Ba ren harstellen. a galand not mered in der d Morin nun biefe Beranderung beftebt,

Morin nun diese Beranderung besteht, und wie die innern Organe sich bewegen ober falten falten mußen, um einen Menschen empfinden zu machen, er habe keinen Ropf, er habe sich in einen Wolf verwandelt, darnach frage man mich nicht. Da ich nicht weiß, wie sie es machen, mich meine jetzige Menschen Sessialt empfinden zu laßen: so weiß ich noch viel weniger, wie sie es machen diese Empfindung zu verderben.

Daß aber bies die mahre Urfache biefer itrigen Phantasien ift, wird man noch mehr aus der Auffuchung der verschiedenen Umftande feben, die fie hervorbringen. Boerhaa-De rechnet ihrer funfe; barunter aber auch einige nicht genug ausgemachte: einen farfen finnlichen Eindruck, ben Traum, heftige Rrantheiten, Uffetten, und den Ginfluf ber Einbildungs . Rraft ber Mutter. \*) Daben übergeht er eine Saupt - Urfache, die Berberbung bes Blutes und ber Gafte. Die burch Erfahrungen ausgemachten Urfachen find: 1) ftarte Genfation. Man nahm mit einem jungen Rechtsgelehrten, welcher zu fleififa Rubierte, eine Reife jur Berftreunng bor. Ben Besehung des Schloffes ju Munde er-Bb 2 blickte

b) Boerhaav. de Morb. Neru. Tom. II.

blickte man ben Stuhl, auf bent Kloren tius, Graf von Solland, wegen feiner an ber Dechthilbe begangenen Ausschmeis fung gefangen gefegen hatte. Diefen Stuhl ift fo befchaffen, bag berjenige, well cher fich barauf fest, fogleich in Gifen gefchloffen, und auf dem Stuhle befeftigt wirde Bum Schert bat man ben jungen Rechtsges lehrten, fich ein wenig ju feten; er that es, wurde angeschloßen, erschraf, und gieng fille schweigend nach Saufe. Darauf beflagte en fich , er wurde vom Richter aufgefucht ; um am Leben geftraft zu werben. \*) Der oben erwähnte Prediger war genothiat gewesen, gewiße Dinge auf offenem Relbe ju verrich ten; er war baben von ohngefähr von andern gefehen worden, batte fich barüber fo erfchros den und geschamt, bag er fich einbilbete, wegen begangener Gunben in ber holle que fennish, who was and Prop source states

Noch mehr erhellt dies darans daß dies fe ungereimten Einbildungen oft durch finnlische stärkere Eindrücke glücklich geheilt werden. Derjenige, welcher feine Beine für ftroz hern

Boerhaave de Morb. Nerue Telh pi 461.

<sup>\*\*)</sup> Forest. Obseruart. Lib. X. p. 330.

hern hielt, wurde auf folgende Urt wieder bergeffellt. Man bat ihn inftandig, Beine mit ben ftartften Stiefeln gu bermab. ren, um gur Erhohlung aufs gand reifen gu Fonnen. Er ließ fich bewegen, murbe aber auf der Reife von zween bestwegen bestellten und verfleibeten Ctudenten angefallen, als ob fie ihn berauben und sermorden wollten. In der Alnast bachte er nicht an seine strober. nen Beine pafprang aus bem Bagen, und wurde von feiner Einbildung geheilt. \*) Derjenige, Defen Rafe feiner Mennung nach eis nem Elephanten Rugel glich, ward baburch hergestellt, daß man ihm eine fleine QBunde am Ropfe machte, und baben verficherte, man habe ben Rufel abgeschnitten. Einen jungen Rechtsgelehrten ju Paris, ber barum fein Bafer nicht laffen wollte, weil er bie gange Stadt zu überschwemmen befürchtete, heilte man bamit, baf man ihm berichtete, es mare in ber Stadt ein folcher Brand entfanden, ber durch feine menschliche Sulfe ger lofcht werden tonnte. Mus Patriotis. mus offnete er feine Quelle, und wurde gebeilt. 25.6 3 F 2655 34

<sup>\*)</sup> Hall. Comm. in Pract. Boerhaav. T. IV. p. 484.

1.18

heilt. ?) ... Ban Swieten, \*\*) Foreflud, \*\*\*) und andere mehr, erzählen mehrere Geschichten von ahnlichen Euren, die ich aber der Rurterwegen übergehen zu mußen glaube.

winn Die Erflarung ber Entstehung bes Uebels wird eben fo wie bie feiner Seilung burch ftarte Empfindungen nunmehr teinen Schwierigfeiten unterworfen fenn ; wenn man nur nicht das Unmögliche verlangt, bag alles auf bas genauefte foll erflart werben .: Starfe finnliche Eindrucke bewegen bie Fibern im Gebirne fant ober auch feten bie Lebens Geiffer fart in Bewegung. Daburch befommen einige Organe eine ungewohnliche lage, unb baraus entficht bie irrige Phantafie Eben fo werben auch burch folche Genfationen Dr. gone wieber in Bewegung gefest; bie botber unthatig maren, ober die eine unrechte Lagerangenommen hatten, und baburch veraebtibie irrige Phantaste. 19 1929 1929 1934

to white year is search training for the field field.

<sup>\*)</sup> Hall. Comm. in Prael. Boerhaav. T. IV.

Van Swieten Comm. in Aphor. Boerhaav.

Forest. Obserugtt. Lib. X. p. 3 10.

Mas Boerhaave von den Traumen sagt, gehört nicht eigentlich hieher. Das Beyspiel vom Spinoza beweiset weiter nichts, als daß man ein Traum-Bild lange behalten, nicht aber, daß man davon wahnsinnig werden fann. Andere Beyspiele von Lenten, die durch Träume verrücht geworden wären, habe ich nicht gesunden; und so lange bis sich diese nicht sinden werden, ist man auch nicht berechtigt, die Träume unter die Ursachen des Wahnsinnes zu sehen.

Was er ferner von den nicht gut geheilten Kransheiten des Sehirns erwähnt, gehört auch nicht eigentlich hierher; denn da ben die sen schon vorher Verrückung da war: so erklärt dies nicht die Entstehung, sondern höchstens die Verwandelung einer Art von Berrückung in die andere.

Die Benspiele von denen, die aus Liebe oder heftigem Berdruß, u. f. w. wahnsinnig geworden sind, sind zu häusig und zu bekannt, als daß man sich lange baben aufhalten durfte. Die Erstärung aber, wie sie es dadurch werden, berdient noch einige Ausmerksamkeit. In diesen heftigen Leidenschaften denkt man unaufhörz

25 4 lidy

lich an einerlen Sache. Die Urfache und ber Gegenstand ber Leibenschaft ift auch bas Biel ber Ideen . Verbindungen. Daburch wird biefe Ibee ber Ceele tief eingepragt, unb geschickt gemacht, sich ben allen und jeben Gelegenheiten zu erneuern. Eben biefes Denfen aber an einerlen Sache macht, daß bie Cafte fid) nach und nad) verberben. Man weiß, daß einerlen lange fortgefette Befchaftigung mehr schwächt, als Abwechselung von Arbeiten, wenn fie auch mit eben ber Umftrengung verbunden ift. Man weiß ferner, bag Diejenigen, die immer an einerlen denken, ale le Zerftreuungen, alle Bewegungen bes Rorpers fo viel möglich zu vermeiden fuchen-Daraus entfieht folglich ein Mangel an gehoe riger Ausdunftung und Ausarbeitung ber gur Unterhaltung bes Rorpers bienenden Saften Das jufammen verdirbt das Blut, bas verborbene Blut verdirbt die andern Gafte, bie fe bie innern Organe, und diefe die Ginbil bungs - Kraft. were fordered the control of the con

Was Boerhaape von dem Einflusse der Einbildungs. Kraft der Mutter sagt, ist noch zu sehr unausgemacht, als daß man daraus eine Urfache des Wahnsinnes machen durfte. Man

Man bisputiet noch immer fehr fart, und von benden Geiten mit fehr farfen Grunden, ob die Einbildungs Reaft der Mutter überhaupt einigen Ginfluß auf das Rind hat. Und gesett auch, dies ware wirklich: fo giebt es boch berer, die mahnfinnig gebohren werben, so wenige; und der andern Urfachen konnen so viele senn, daß man auch benn noch nicht die Einbildungs . Rraft ber Mutter fo gleich zur Urfache bes Wahnfinns machen barf. Der Familien - Soff, auf welchen fich Boerhaave hauptfachlich beruft, fann eben so leicht, und eben so gut aus fruben Einbrucken in der Rindheit, als dem Ginflufe der Imagination ber Mutter mabrend ibret Schwangerschaft entstanden fenn. Die erbe lichen Verrückungen, die nach einigen Babre nehmungen in einigen Familien Jahrhunderte hindurch fortdauern, konnen, fo wie andere erb. liche Krantheiten, aus mancherlen phyfifchen, noch nicht genug erforschten Urfachen entste hen. Und dies ift um defto mahrscheinlicher. da die Mutter gemeiniglich aus nicht angefleckten Familien genommen, und bie Rinder zu einer Zeit gezeugt werden, wo die Bater noch feine Berruckungen erfahren haben; wo 256 5 also

glio die Mütter sieh vor diesem tiebel nicht fürchten kommen.

2 (2) Werberbung bes Blufes und ber Gaf. te aus blos medfanifchen Urfachen. Dean weiß, baffeinige gur Schwermuth mehr ges neigt find, als andere, man weiß auch, baf dies blos aus irgend einem Rebler im Baue bes Rorpers entfteht. Man weiß feiner, baß gewife Arten bon Befchaftigungen jur Verbichung bes Blutes führen, j. Bi Dieles Still- Gigen, gar ju ftarfe torperliche Arbeis ten ben großer higes gewiße Rahrungs Mittel u. f. w. Da nun aus biefer Berberbung der Gafte Wahnfinn entfpringt: fo fann auch fein Zweifel fein, bag bie bloge und forperlichen tirfachen herruhrenbe Berberbung bes Blutes und ber Gafte nicht £464,00000 and mabufinnig machen follte.

Diese drey Ursachen nun geben auch zugleich die Phantasmen her, die der Eegenstand des Wahnsinns werden. Die starken und ungewöhnlichen Sensationen nehmen die Bilder aus den Uffekten, mit welchen sie verbunden waren. Mit der Sensation des Rechtsgelehrten, der sich auf den Stuhl des Florentius seste, war Furcht vor Ledens Gefahr, fahr, und zugleich die Idee verbunden, bag diefe Lebens - Gefahr aus einem begangenen Berbrechen entftehe, weil Florentins megen eines folden Berbrechens auf diefen Gtuhl aefent war. Darans bilbete fich bas Phantasma, baß die Michter ihn auffuchten , um ihn gum Lobe zu verurtheilen. Dit ber Genfation bes Predigers war Schaam und Reue über eine begangene Unanftanbigfeit verbunben. Daraus entstand bas Phantasma, baff er megen begangener Berbrechen in ber Solle des ftraft wurde. Die Leidenfchaften nehmen bie Bilder ans fich felbft und ihren Urfachen und mittelbar ber: die aus Liebe mahnfinnig ge wordenen benten nichts als Liebe; Die aus Rachfucht, nichts als ihren Reind; bie aus Ctoly, nichts als hohe Chrenftellen, u. f. w. Ben dem blos aus mechanischer Berberbung ber Gafte entstandenen Wahnsinne werden bie Ibeen manchmahl aus ber Beschäftigung, ben der ber Wahnsinn sich geausert hat, ober ber Lieblings - Beschäftigung ber Bahnfinni. gen entlehnt. Manchmabl aber entfteben fie auch aus gewifen innern Gefühlen ber forperlichen Unordnung. Zween Monche hatten Wager . Schierling genoßen, fühlten ba-

14

bon einen beftigen Durft, und eine große innerliche hite. Der eine fürte fich in einen benachbarten Pfuhl, well er fagte, er mare in eine Gans bermandelt; ber andere gerriß feine Rleider, fuchte einen Fluß, um feinen innerlichen Brand gu lofchen, weil er gur Ente geworden mare, und ohne Waffer nicht leben tonnte. \*) Undere, beren ge-Schwächte Derven und langfam bewegtes Blut fie gur Furcht geneigt macht, feben Bilber bon henkern und Erefutionen, ober von Rroten, Schlangen, Spinnen vor fich berumlaufen, Die ihnen eine unbeschreibliche Angst einjagen. \*\*) . Noch andere, die im Magen Schmert empfinden, glauben eine Schlange barin gu haben \*\*\*) Benfpiele Diefer Urt giebt es ben den Mersten fehr viele; und wenn man fie genauer untersuchte: fo konnte man gewiße Regeln abgieben, wie aus der Beschaffenheit der Phantasmen ber Gib und die Urfache ber Rrantheit zu erfennen ift.

Mady

<sup>\*)</sup> Wepfer Cicut, aquat, Hist. p. 32.

<sup>\*\*)</sup> Camerarii eclecticae Medicinae Specimina, p. 6 fqq.

<sup>\*\*\* )</sup> Chendaf. 16. 28.

Rach biesem Saupt - Phantasma nunwerden die übrigen jundchft damit verbundes nen Ibeen modificirt, weil die Geele in ihrem Gebanten . Spfteme feine offenbahren Wider fpruche bulben fann, und weil die Wahnfitte nigen in der Verbindung der Ibeen feinen Fehler haben. Wer aus Sochmath wahnfinnig geworden ift, beuft fich als einen großen vornehmen Mann, beträgt fich als ein fol cher, ertheilt Chren Memter, verfpricht gulbene Berge, u. fatt. alle feine übrigen Ibeen die mit Diefer feine Berbinbung haben, lage er in ihrer alten Orbnung, und andert an ihnen nichts. Daher benft er in bem Dbe jette feines Wahnfinnes jufammenhangend, fohließt richtig, nur fest er falfche Principia; in allen übrigen Stuefen aber benft unb schließt er fo, wie alle andere Menschenfoh. ne: er ift alfo halb gescheut und halb nicht gescheut zugleich.

Won ber Albernheit ober Narrheit habe ich hier nichts besonders anzumerken. Die Ideen darin sind eben so unzusammenhangend, als in den Verrückungen hitziger Fieber; und also gilt das, was dort gesagt ist, auch hier. Nur darin ist diese Verrückung von jener verschies



schieden, daß sie anhaltender ist, folglich aus dauerhaften Ursachen entsieht. Wahrscheinlich sind diese Ursachen nichts anders, als eine zu große Schwächung der innern Organe; denn man bemerkt, daß gar zu alte Leute in diesen Fehler gern verfallen. Das Gedächtenis wird geschwächt, und eben dadurch versliehren sie die Herrschaft über die Folge der Iden, eben dadurch wird der Lauf ihrer Gedanken unordentlich gemacht. Die Sinne verliehren ben den Alten ihre Stärfe: eben dadurch also vergeßen sie leicht die Verhältznise, worln sie sich jedesmahl besinden; eben dadurch werden Sensationen und Vilder ohne Unterschied durcheinander geworfen.

Es ist nun noch die Naseren allein zu besschreiben übrig. Jorn, Misvergnügen, Verzweiselung, und andere wütende Affekten sind mit ihr verbunden, und machen ihr charafteristisches Kennzeichen aus. Doch rasen Nassende nicht immer; sie haben manchmahl Zwischenräume, wo sie gant vernünftig sind, manchmahl zwar auch Rube. Punkte, aber doch keine vernünftige Augenblicke. Genaue Beschreibungen ihrer verschiedenen Handlungen sind sehr seicht giebt es auch gar



gar feine; bie vollkommen ins Detail geben! Dier ist jedoch eine, die mir noch das meiste bavon zu enthalten scheint. Ein Mann, ber in einem eigentlich bagu erbauten Saufe von dicken Balten vermahrt werden mufte, weil er die Retten gerfprengte und bie Mauern burcharbeitete, befand fich in bem heftigften Buffande ber Raferen. Er rafete zwar nicht unaufhörlich, aber auch in diesen Zwischen Raumen war er niemahls ben Berfiande. War er allein: fo gerftuckte er die hemben und Rleidungeffucte, bie er mabrender Rafe. ren gerriffen hatte, noch mehr, hangte fie auf eine feltsame Weise zusammen, und fich um ben leib; er machte von feinem Unrathe allerlen unformliche Bilber, mit benen er als mit lebendigen Perfohnen rebete. Er rebete auch mit Leuten , berffund mas fie fagten, wenn es febr befannte Cachen waren, unb antwortetes aber es lief allezeit auf verwirrte Dinge hinaus. 3ch fabe ihn gum oftern, fragte ihn perschiedenes; allein es mar aus feinen Untworten nichts zu nehmen. Damable lief bas meifte immer barauf hinaus, baf bie Sonne bes himmlischen Baters Angesicht fen, bag fie mit ihm rebe, und bag er ein Cohn

Sohn von einem gewisen, duch feiner Enthaltung wegen, berühmten Jelden sen. Die se Thorheiten mischte er unter alle seine Antworten. — Michts besto weniger wuste er allemahl das Evangelium anzugeben, wenn man ihm den Sonntag nanntes und hierin sehlte er nie, wie ich auch von vielen andern Persohnen habe bezeugen hören, die ihn deswegen befragt hatten. Die Ursache hieven ist in der langen Uebung zu suchen, da er den Nahmen des Somntages, und den Ansang oder Junhalt des Evangelit mit einander verknüpst hatte.\*)

hieraus ist flar, daß die Nasenden gewise Phantasmen haben, die sie für wirkliche Empsindungen ansehen. Diese Phantasmen aber müßen durch die Verderbung der innern Organe noch weit unordentlicher auf einander folgen, als bey den Wahnsinnigen, well hier gar fein ordentliches Naisonnement, gar feine vernünftige Zusammensehung der Ideen mehr vorhanden ist. Hier also hat die Seele alle Herrschaft über ihre Ideen ganslich verlohren, hier hängt sie allein von dem Organen-Spiele ab. Die hes-

Altes Hamb. Mag. T.V.p. 159.

tigen Uffekten aber entstehen ben ben Rasend ben ohne Zweisel von gewisen innern heftigen Reisen der Nerven; denn man hat nach den oben mitgetheilten Beobachtungen bey ihnen Knochen und fremde Körper im Gehirn, Zersfresungen der Würmer und andere starke Besschädigungen der Organisation mehr gestunden.

Noch sichtbarer ist dies ben folchen Rassenden, die abwechselnd rasend und vernünst
tig sind; denn diese Abwechselung kann von
keiner andern Ursache, als von dem abwechs
selnden Reise der Organe herrühren. Die
beobachtenden Nerste, noch weniger aber die
Philosophen haben sich nie genau darnach erkundigt, wie die Empsindung eigentlich bes
schaffen ist, die sie vor ihren Parorpsmen haben. Ban Helmont hat einiges vortressliche
hierüber gesagt, welches aber doch auch noch
nicht detaillirt genug ist. Hier sind seine Bes
merkungen, die auch zugleich noch das, was
ich oben von dem Reise der Organisation ges
sagt habe, bestätigen.

Ich habe bemerkt, daß ben ben Berrifchungen zuerst das Gedächtniß wankt, daß darauf eine wider Willen emporkommende III Theil: Ec und und unaufhorliche Borfiellung einer einzigen Sache erfolgt. - Id) habe einige Verruckte genan befragt, und erfahren, baf eine buntle Vorstellung und ein geheimer Reit zur Raferen von ben Snpochondern emporftiege, baß Diefe Boce fie anfangs wider ihren Willen beschwerte, bis fie endlich die vollige herrschaft erlangt hatte. Wenn fie wieder gur fich famen, muften fie von allem vorgefallenen nichts. Gie beflagten fich, daß fie querft alfer vernunftigen Folge ber Gedanten beraubt wurden, baf fie barauf auf eine einzige Idee feft geheftet murben, außer ber fie nichts benfen konnten; bag mit biefer Mee Trauriafeit, unangenehme Empfindung verbunden Gie bachten biefe Idee nicht anbers, als ob fie fie im Spiegel allezett angeschauet hatten; ja fie wuffen nicht, daß fie alsbenn bies bachten, ob fie gleich fo fleif baran bachten, baß fie gange Sage hindurch ohne alle Ermubung fiehen blieben, wenn fie benm Unfalle ber Raferen gerade im Stehen begriffen waren, ohne boch zu wifen, baf fie finden. - Einige beflagten fich, baß fie ben Ent. ftehung bes Parornsmus bon einer Menge unwillführlicher: und widerlicher Gebanken

überfallen würden, wie von einem von unten aufsteigenden Ranche; daß, wenn sie sich bemühten, diesen Strom durch Raisonnement zu unterdrücken, er dennoch eben so heftig und eben so unwillkührlich zurückkehrte. — Ben den Rasenden ist es etwas besonders, daß sie, wenn sie auch nackend auf der bloßen Erde, auch sogar auf Marmor liegen, und von der kältesten Luft angeweht werden, doch nicht erfrieren, doch nicht die Rälte fühlen.\*)

So weit van helmont, ben dem ich bes flage, daß feine eccentrische Imagination, und feine fonderbaren Spothefen, die Schreibs Art mit fo vielen bunteln und verworrenen Bildern angefüllt haben, bag man Dube hat einigen Ginn herauszubringen. Bare er noch ein wenig mehr Beobachter, und ein menia weniger Phantaft gewesen: fo wurde er auf biefem Wege die vortrefflichften Bemerfungen und Grund = Caffe haben finden muffen. Was er bon ber Schmachung bes Gebachtnifes ben den Rafenden fagt, das wird auch noch durch folgende Beobachtung bestätigt weine junger Mensch vergaß auf der Stelle alles, mas er thun wollte; wenn er ben Rachttopf Cc 2 erariff:

Van Helmont Idea demens, 5. 34.

ergriff: so behielt er ihn in der Hand, ohne ihn zu gebrauchen; und wenn er sich soust entledigen wollte: so wuste er gleich hernach pon nichts mehr. Er versiel daranf in eine vollige Buth, so daß man ihm Retten and legen muste.

Woher aber Die außerordentliche Ertras gung ber Ralte entfiehen mag, ingleichen woher es fommt, baf die Butenden fo aufer. ordentliche Rrafte haben, bariber bat man bisher, fo viel ich weiß, noch nichts befriebigendes gefagt. Man weiß aus andern Er fahrungen, bag heftige Uffetten bem Rorpen ungewohnliche Ctarte geben; aber man weiß unch nicht , worin die eigentliche Urfache bie fer Starte ju fuchen ift. Ein gefunder und ftarter Mensch fann auch mit groffer Unftrens gung aller feiner Rrafte bas nicht, mas ein Rafender oder ein heftig Borniger mit leichten Dube ausrichtet. En bald die Rafenden mies ber ju fich kommen ober geheilt werben, verliehren fie auch diefe ungewohnliche Starfe Sie muß alfo von einer gant besondern und moch nicht genug unterfuchten Befchaffenheit imferer Organisation entstehen, weil fie fo fehr

<sup>\*)</sup> Forest, Obsernatr, Lib.X. p. 317



fehr von ben gewöhnlichen Natur-Gefeten

Mit den Anfällen der Raserey ist nicht immer einerlen Affekt verbunden; sondern mehrere zum Theil grimmige, zum Theil auch lustige Affekten wechseln mit einander ab. Dald, sagt Forestus, ergrimmen sie, bald aber freuen sie sich, \*) Auch diese Abwechselung der Affekten ist noch nicht hinlänglich beobachtet worden, wenigstens habe ich noch keine desailliete Beschreibung davon sinden können.

Daß das Empfindungs System der Rafernden, noch weit mehr als das der Wahusinnigen in Unordnung senn muß, folgt aus der Achnlichkeit der Raseren mit den Delirits der hißigen Fieber von selbst. Einzelne Ersfahrungen hiezu sind folgende: sie rupfen an den Bettdecken, als ob sie etwas wegnehmen wollten; sie greisen nach sliegenden Inseten, die nicht da sind; sie beklagen sich über unangenehme Gerüche, davon andere nichts empfinden.\*\*) Diese Benspiele beweisen, daß sie Dinge zu empfinden glauben, die sie wirkset.

<sup>\*)</sup> Forest. Observatt, Lib. X. p. 318.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaf.

lich nicht empfinden; fo wie bas, baf fie ihren eigenen Roth vergebren, beweifet, baf fie wirkliche Embrucke auf die Organe anbers empfangen als gefunde Menschen. fragt fich aber noch, ob diefe Berberbung ber Cenfationen allgemein ift, fo daß fein Sinn ihnen richtige Borftellungen giebt? herr Mefel fcheint bies zu bejaben: Die Tol-Ien und Blodfinnigen, fagt er, befommen in Der That nicht die Gindrucke und Borfiellungen auf eine ber Ratur gemaffe Urt burch bie Ginne; benn fie unterscheiden Die Gegenflatide nicht, welche fie mit Augen feben; fie unterscheiden nicht nach bem Geschmacke bie angenehmen und beilfamen Dinge von denen, wogegen man einen naturlichen Abschen hat. Eben diese Bewandtniß hat es auch mit bem Geruche. \*) Dem Alusspruche biefes grofen Unatomen glaube ich bies entgegenfeten zu konnen, bag ber Rafende ohne vernünftis ge Intervalle, von bem ich oben geredet has be, die ihm borgelegfen Fragen verftand, und bas Evangelium für jeben Sonntag richtig Gem Gehor alfo war unverlett. angab. Dann auch dies, bag manche Rafende gute

<sup>\*)</sup> Reues Hamb. Mag. T. IX. p. 13.

verständige Augenblicke haben, wo sie richtig empfinden und benfen. Allfo find ihre finnlichen Organe an fich nicht verlett, Die aufern Rerven empfinden gant richtig, nur wird bie Empfindung inwendig im Gebirn durch die hinzugefügten Phantasmen verdorben. Genauere Beobachtungen aber über bie Rrage, ob ben allen Raferenen alle, ober nur einige Ginne verlett werden? und welches Diejenigen Ginne find, bie am meiften baben leiben, fehlen uns noch. Grre ich nicht: fo werden ben ben Ficber - Berruckungen bauptfachlich die Augen, felten aber ber Geruch und das Gehor verdorben. Ben ben Raferepen hingegen werden auch der Geschmack, der Geruch, und das Gehor verfalscht. Db auch bas Gefühl baben leibet, barüber habe ich noch feine entscheibende Wahrnehmung gefunden.

Das Gesicht überhaupt ist berjenige Sinn, ber am leichtesten burch die Phantasie getäuscht wird; auf ihn folgt das Gehör, bann der Geruch, dann der Geschmack, und endlich bas Gefühl. Wenn dies durch hinlängliche Beobachtungen außer Zweisel gesetzt wäre: so konnte man die Frage auswersen, woher die

fer Unterschied? Und wenn man den Grund davon in der Organisation gesunden hatte: dann konnte man dadurch auch einen genauen Unterschied zwischen den sebrilischen Berrüschungen und den Rasereyen sestschen. Dann konnte man daraus die Folgerung mit Zusverläßigkeit ziehen, daß in den Rasereyen die innern Organe weit heftiger, weit konvulstbischer bewegt werden mußen, als in den Rieber. Verrückungen, Man konnte diesen Sieber. Verrückungen, Man konnte diesen Sas noch näher so bestimmen, daß bey den sebrilischen Delirien nur ein Theil der innern Organisation, ben den Rasereyen hingegen das ganze gemeinschaftliche Sensorium in gewoaltsamer Unordnung sich besindet.

In dieser hestigen Bewegung nun der im nern Organe werden die Ideen manchmahl auf eine so sonderbare Weise gestellet, daß sie auch einen vernünftigen Zusammenhang bekommen. Ich habe, sagt van Swicten, ein Weib gesehen, welches in den Anfällen der Raseren alles in Versen sprach, und den Numerus der Verse, und die Reime mit des wundernswurdiger Leichtigseit sand, da sie boch in ihrem gesimden Zustande dies durchaus nicht konnte, ja, es niemahls vorher versucht

perfucht hatte, weil fie flets mit hanbarbeit fich ihren Unterhalt erwerben mufte, und von giemlich ftumpfem Berftande war. \*) Huch in hitigen Siebern machen manche Berfe mit großer Leichtigkeit. \*\*) Die poetische Eprache fest eine heftigere Bewegung ber innern Degane voraus, wie man an ben Dichtern feben fann, Die fich burch manche Berruchungen erhiten mußen, ehe fie bichten fonnen. Die heftige Bewegung der innern Drgane in der Raferen macht Leute, beren Drgane fonst einer folchen Erschütterung nicht fahig find, ju Poeffen fahig, bie fonft bazu ungeschieft find. Es ware ber Muhe werth. burch genauere Beobachtungen auszumachen, ob biefe Berfe einen gefunden Zusammenhang haben, oder ob fie nur abgebrochene Gedan-Ich habe Grunde, bas letsfen enthalten. te zu vermuthen, weil die Rafenden zu ihren Berfen feinen Plan machen konnen.

Sonderbarer aber und unbegreiflicher ift bies, bag fie ben Numerus und ben Reim fo Ec 5

<sup>7.</sup> III. p. 530.

<sup>\*\*)</sup> Hall. Comm. in Pract. Boerhaav. T. IV. p. 562.

leicht finden tonnen , ohne es borber gefernt , su baben, und ohne es auch hernach zu tonnen Allein auch dies erflart fich leicht; fo balb man fich erinnert, daß folche Leute in ben Kirchen oft Berfe gehort, und felbft ab. gefungen haben, daß ihnen folglich der Dumerus gewißer Berfe nicht unbefannt fenn Run febe man, die Phantafie erneue. re in ihrer heftigen Bewegung ben Mumerus eines einzigen Berfes, und lage ibn dem Dhe re horbar werden: fo wird es nicht schwer werben, eine Menge Borte nach eben bem Rumerus zu fiellen. Denn wenn wir Berfe machen wollen: fo fuchen wir querft ben Gang bes Berfes uns lebhaft einzupragen, und feis pen Rlang immer bem Ohre gegenmartig gu behalten.

Die Findung des Reimes am Ende jedes Berfes ist mit mehr Schwierigkeit perbunden, vornehmlich, wenn man noch hinzusetzt, daß dieser Reim allemahl einen guten Sinn geben soll. Man hat uns nicht genau berichtet, ob die gereimten Verse der Rasenden eine lange Reihe ausmachten, und ob sie allemal einen wenigstens erträglichen Sinn in sich hielten? So lange dies nicht ausgemacht ist, läst sich hier-

bierüber nichts erträgliches fagen, weil man befürchten muß, daß das beste und muhfantfte Raisonnement burch eine einzige bestimm. tere Erfahrung vereitelt werden moge. Es giebt leute, die ohne alle Dube ju jedem Morte einen Reim finden; es giebt andere, die ihn auch mit nich samem herumdenken nicht finden kommen. Woher biefer Unterschied? Blos von der lebung? Dan weiß aber, daß die erstern sich nicht allemahl mehr auf bas Reimen gelegt haben, als die lettern. Und follte es allein die Uebung machen: fo mus ften bie lettern durch einigen Fleif co feicht eben fo weit als die erstern bringen fonnen. Man hort oft einige Dichter fagen, baf ibnen ber Reim viele Mube, andere, bag er ihnen aar feine foftet. Diefe Erfahrung scheint nicht ftatt finden zu konnen, wenn bloge liebung die Urfache der großern oder ge. ringern Leichtigkeit hierin ift. Es scheint als fo eine gewiße Beschaffenheit der Gehor-Drgane, dadurch die gleichlautenden Worte leiche fer bemerft und an einander gereihet mere ben, die Urfache biefes Phanomens gu fenn. Dies borausgefest, nehme man an; baf ben einem Masenben biese Degane farter als ge เทอิธิเนะ

wohnlich erschuttert werben, bag ber Rlana bes letten Bortes im vorhergehenden Berfe fich fo lebhaft ber Phantafie einprage, daß aleich eine Menge eben fo flingender baburch erneuert wird, und bag aus diefer Menge eins berausgehoben wird, welches fich am beffen zum Beschluß bes folgenden Berfes schickt: fo wird man auch bies Phanomen fich beutlich gemacht haben. Die Haupt . Cache ben bem Reime fommt, meiner Mennung nach, barauf an, bag man bie Gebanten nach ben Worten, nicht die Worte nach ben Gedanken modificire. Diejenigen, die leicht reimen tonnen, befinnen fich auf eine Menge gleichklingender Worte, und lagen nun die Gebanten fo laufen; baf fich eins babon am Ende des Berfes anschließt. Diejenigen, die nicht leicht reimen tonnen, feben zu fehr auf ben Lauf ber Gebanken, und vergegen barüber , entweder an ein gleichflingendes Wort ju benfen, ober, wenn fle eine vorher hatten, fo vergefen fie wahrend bem Denken folche Ideen zu wählen, zu welchen fich dies fes Wort am besten schickt. Ben den Rafenden wird biefes hinderniß durch die Stårke ber Imagination gehoben, die ben Klang 

bes borhergehenden Mortes fo lebhaft erhalt, daß die Gedanken fich nach ber Alehnlichkeit des Klanges biegen mußen.

Co wie es Leute giebt, die im Parorns mus ber Berruckung Berfe machen: fo giebt es ihrer auch, bie ohne es gelernt gu haben, und ohne es hernach ju tonnen, Enllogise men machen. Ich habe, fagt Foreftus, eis nen brengebniabrigen Anaben, eines Schiff. fers Gobn, gefeben, ber in ber Raferen febr quie Spllogismen in deutscher Sprache machte; nach feiner Wiederherftellung fonnte er: feine mehr verfertigen. \*) Auch dies überfleigt noch die Rrafte der Phantafie nicht. Die Syllogismen find auf die Matur des Denkens gegrunder, welches am beutlichften baraus erhellet, daß man fie fehr oft macht, wenn man gar nicht baran benft fie gu machen, und daß fein Gat formlich und vollkommen bar gethan werben fann, wenn man nicht bie Ollogistische Form batu nimmt. fiolsen Beradtern ber Gullogifit wird biefes frenlich ungereimt vorfommen; allein benen fcheint bieles ungereimt, was boch an fich febr naturlich ift. Gie mogen es versuchen average parage

<sup>(</sup> Forest. Obseruatt. Lib. X. p. 341.

einen Gas bollfommen bemonftratib obne Spllogismen barzuthun, und wenn fie bas tonnen, die Enllogismen mit Recht verlathen. Damit aber will ich nicht behaupten, baf bie Spllogifit ben großen Mußen hat, ben ihr manche zu enthusiastische Berehrer zu-Schreiben; nur das will ich behaupten, baf Die sollogistische Dent-Art in der Ratur ber menschlichen Geele gegrundet ift. ... Es ift und nichts naturlicher ale fo ju fchliefen: wenn das ift: foiff bas; nun aber ift das: also auch bas; ober: alles a ift b; nun ift ca a: also auch c, b. Bon phngefahr fonnte biefem Rnaben eine folche Formel einfallen, und er fuhr nun fort, nach biefer Kormel mehrere Gape ju verbinden.

Die unglückliche Begierde nach allgemeinen Säpen hat auch diese an sich so schöne Beobachtung verstünnnelt, und daburch Materie zu wichtigern Untersuchungen geraubt. Borestus hatte sehr wohl gethan, wenn er einige von diesen Syllogismen angeführt, und
daben bemerkt hatte, wie sie sich zu den vorher erlangten Kenntnissen dieses Knaben vers
hielten. Ich habe wichtige Ursachen zu muthmaßen, daß sie keine schwere Materien, und keine für die Kenntnisse des Knaben wichtige Entdeckungen werden enthalten haben; daß sie serner nicht an einander geknüpft, sondern nur einzelne abgerisene, vielleicht gar nicht mit einander verwandte Conclusionen enthalten haben. Und diese Gründe sind: weil in den Verrückungen vorher kein Plan gemacht, also auch nicht alles Satz an Satz nach gemeinschaftlichen Absichten geknüpft wird. Auch dies also ware durch mehrere Bedbachtungen noch zu bestimmen, und ausser allen Zweisel zu seinen.

Nach diesem wird man es nun wol nicht wunderbar mehr finden, wenn sonst einschliege Leute in den Anfällen der Raseren sehr flug geredet haben. Hnarte erzählt von einem sonst sehr mittelmößigen Kopfe, daß er in der Verrückung über mancherlen Sachen so geschent gesprochen habe, und nach der Heilung wieder so einfältig geworden sen, daß man es bedauert habe, ihn geheilt zu haben.\*) Auch van Swieten versichert, er habe in den Fleber Paroppsmen die Leute manchmähl scharssinniger als sonst gesun-

<sup>\*)</sup> Huarte Examen des Fiprits, Tom. I. chap. 7.

tiger Bewegung, und dadurch werden die Ibeen lebhafter und bestimmter; wenn also diese Bewegung zufälligerweise nicht gar zu verwiert ist: so mußen dadurch nothwendig neue und scharffinnigere Bemerkungen veranlaßt werden, als berselbe Mensch sie berg gestundem Verstande machen kann. Db aber diese Bemerkungen nur abgerißen, oder ob sie zusammenhängend sind, darüber sagen uns die Beobachter nichts, und das musten sie doch, wenn sie uns in den Stand seizen wollten, über diese noch so dunkle Gegend der menschlichen Seele gegründete Urtheile zu fällen.

Dies alles zusammen beweiset, daß Gonic, so wol poetisches als auch philosphisches, von der Beweglichkeit der innern Organe abhängt. Denn die Einfältigen, die in der Manie scharffinnig denken, die Ungeübten, die in der Maseren Verse machen, verrichten dies einzig und allein dadurch, daß die innern Organe in heftigerer Bewegung sind, als bep gesundem Zustande. Wäre nur auch noch

T. H. p. 5.

noch durch hinlängliche Beobachtungen festgefest, wie zusammenhängend und lange
dauernd die Gedichte und Raisonnements
sind: so könnte man daraus auch noch andere wichtige Folgerungen über den Einfluß
des bloßen Mechanismus auf die Acuserungen
des Genies, und über das, was ben uns
blos mechanisch und nicht mechanisch ist, herleiten.

In den gewöhnlichen Verrückungen ist die Seele bloß Zuschauerin des Organen-Spiels; sie hat alle einzelne Ideen, und die Folge einzelner Ideen, nicht weil sie sie haben will, som dern weil die Bewegung der Organe sie sie zu haben zwingt. Ob es Verrückungen giebt, in welchen die Seele einige Herrschaft über die Organisation ausübt, das kann nur denn erst entschieden werden, wenn die von mir gewünsschen Beobachtungen gemacht, und das ben durch die eigene Nachricht der Verrückten entschieden sein wird, ob sie daben nach Plan handeln, oder bloß dem Strome der sich ausbringenden Ideen solgen.

Unstatt ste zu machen, biese wichtigen Bes obachtungen, bat man sich mit mancherlen Mahrchen geschleppt, und sogar den Tenfel III Theil. Do herbenherbengerufen, um diefe fur Wahrheit ac haltenen Mabrehen erklaren zu konnen. Weltere Observatoren fprechen mit großer Be. wunderung von Rafenben , bie fremde Gprathen geredet haben, wovon fie fonft nichts ge lernt hatten . Suarte führt verschiedene der gleichen Benfpiele an. Die Forefins und ans dere berufen fich auf den Erasmus von Nots terdam, welcher von einem Spoletaner bei richtet, daß er Gurachen nerebet habe, die er nie gelernt hatte. \*\*) Forestins selbst ergablt von einem Beibe, ces habe lateinifche Ges fange bergefagt, bie es nie gelernt batte. \*\*\*) Ben neuern und genauern Beobachtern habe ich bisher hiebour foch nichts gefunden, und fcon dies macht die Sache einigermaßen verbáchtig. Augmei is sá staitibh an cuid séimeastí ain

das Faktum vällig so, wie es erzählt wird, wahr ist: so ist es durchaus unerklärlich, und sonochte freylich ver Cousel wol daben gerwonnen haben. Daß es aber dies ist, dars an

<sup>\*)</sup> Huarte Examen des Esprits, Tom. I.

Forch Obfernate. Lib Xip 345.



an lafit fich noch febr zweifeln; nicht daß alle, bie babon etwas ermabnen, durchaus follten bie Unwahrheit geredet haben, (benn das må re ju hart:) sondern, daß sie etwas an fich wahred, burch einen kleinen Zusak in bas Wunderbare und Unwahre getrieben haben. Und bies lagt fich leicht auf folgende Urt er-Blaven: bie Rafenden reben allerhand, verstandliches und unverständliches durcheinanber. Unter biefen verstandlofen Worten nun tonnen fehr leicht auch etliche vorkommen, bie fich in andern Sprachen, es fen nun ber lateinischen wder der griechtschen, gleichfalls finden; und fo tonnen biefe Leute Sprachen gu reben fcheinen, die fie nicht reben, und die fie alfo auch nicht gelernt haben burfen, um fie gu reben. Kerner, in jenen Beiten, wo man diefe Beobachtungen machte, bebiente man fich der lateinischen Sprache bennt' Gottesdienste; baburch blieben manche Mors te auch ben Ibioten hangen, diefe wiederhohle ten fle in ben Parornsmen, und fo schienen fie Latein ju reben, ohne es gelernt ju haben, auch ohne es bernach fprechen gu tonnen, weil ihnen biefe Worte wieder entfallen was Die Zuhorer nun festen voraus, baß ren. Db 2 Suit Co



man bas auch allemabl verfteben muffe, mas man fagte, und machten burch biefen Bufat bas zum Bunber, was an fich feins mar. Sie faben nicht barauf, wie viel und wie zufammenhangenb ber Rafende frembe Gyrachen rebete, und machten burch biefe Weglaffung bas Begreifliche unbegreiflich. Ilm zu beweifen, baf man'in biefem Zuftande wirflich nie gelernte Sprachen reben fann, muffe man folgenbe Punfte burch genaue Beobachtungen ausmadien : ob bie vorgebrachten Worte einzeln, ober in orbentliche Gage berbunden-find; ob fie nach bem Bufammenhange ber Ibeen einen Sinn haben; ob man aus anbern Umffanden feben fann, bag ber Mebende bas baben benft, was bie Borte bebeuten; und endlich, ob ber Rebende nie, weber aus Buchern noch burch Umgang, von den vorgebrachten Borten bas geringfie erfahren bat. Go lange bies nicht wird bestimmt fenn, wird man immer am ficherften geben, wenn man webet ben Teufel, noch fonft eine übernaturliche Urfache zu Sulfe ruft, und bas Whanomen als etwas fehr naturliches, blos burch Zufall auferorbentlich gewordenes betrachtet.

Aus

2 lus eben dem Grunde wird man auch auf bie Ergablungen alterer Beobachter, bag Rasende Usironomen, und in andern borber nicht erlernten Wiffenschaften geschickt geworden find, \*) nicht viel zu bauen haben. Dag fie von ohngefahr in eine folche Wiffen. fchaft getrieben, und wegen ber Lebhaftigfeit ihrer Ideen darin einige, ihnen sonft nicht bekannte Beobachtungen machen konnen, febe ich fehr aut; daß aber einige wenige Unmer-Kungen aus ber Affronomie noch keinen Affronomen machen, febe ich eben fo gut. Doll von Bewunderung und Erstaunen giebt man ben Dingen Dahmen, die fie nicht verdienen, und verwickelt dadurch fich felbst und andere in Laborinthe, in die man mit etwas falter rem Blute, und etwas mehr Ctarfe bes Rais fonnements nicht wurde gerathen fenn.

Eben so wenig wahren Werth wird man nach diesen Betrachtungen auf die Prophes zeihungen der Nasenden zu legen haben. Des wegen seist auch Forestus, der eine solche Seschichte anführt, sides sit penes auchorem

T. III. p. 529. Forest. Observatr. Lib. X. P. 340.

hingu.\*) Durch die hitze ber Einbildungs-Kraft können sie ohne Zweisel den prophetischen Ton sehr leicht annehmen, und aus Inspiration zu reden scheinen. Durch Zufall kann manche ihrer Wahrsagungen ersüllt werden; oder sie können, gleich den Träumenden, durch natürliche Vorhersehung manche Begebenheiten verkündigen. Dies alles macht noch feine Propheten, wosern man nicht den Grund. Satz annehmen will, daß alle Propheten rasend, und also auch einige Rasende Propheten sind.

Unter vie Rasenden gehören auch diesenigen, die durch den Bis wütender Thiere was serschen werden. Worin das Gift dieser Thiere besteht, und wie es wirkt, davon weis man noch dis jest nichts bestiedigendes. Man will auch sogar demerkt haben, daß der Bis zörniger Thiere, und der eines zornigen Menschen, der sich selbst gedissen hatte, diese With hervordringt. Jum Beweise, wie seht hier Erdanken und auch Wollungen von der

<sup>\*)</sup> Forest. Observatt. Lib. X. p. 320.

\*) Lo Cat Traité des sensations, Tom. I.
p. 155, Van Swieren Comm. in AphorBoerhaav. T. III. p. 536.

ber Organisation abhangen, führe ich nur noch folgendes von den Wagerscheuen an. Gie fonnen burchaus teine Feuchtigfeiten im Munde leiden, ober hinunterschlucken, fo gern fie es auch wollten, und fo febr fie auch durch den unerträglichften Durft gemartert werden. Ja; schon ben bem blogen Linbliche von Bager, oder anderer Keuchtigkeiten, befommen fie die schrecklichsten Conbulfiowen!") Gie fühlen daben einen unwiderfiehlichen Trieb, die Umftebenden zu beigen, und manche bitten fogar ihre Freunde, fich ju entfernen, weil fie fie wider ihren Willen wurden beigen muffen. \*\*) Unch bon andern Rafenben hat man Benfpiele, baff fie fich ihres unglucklichen Zustandes bewuft gewesen find. \*\*\*) Betveis genig, baf bier alles bon bem Spiele ber Degane abhangt.

Die übrigen Phanomene ihrer Delirien haben nichts, was sie von den schon berührten Db 4 unter-

<sup>\*)</sup> Van Swieren Comm. in Aphor. Boerhaav. T. Ili. p. 551.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. p. 559.

<sup>\*\*\*)</sup> Wepfer Observatt, Tom. I. p. 518.

unterscheibet; ich halte mich also baben nicht langer auf.

## Achtes Hauptstück.

Wirkungen der Einbildungs-Kraft auf den Körper.

Sie ben bisher angeführten Erfahrungen jufolge ber Rorper auf bie Ginbilbungs-Rraft wirft: fo wirft auch nach andern Bephachtungen bie Einbildungs - Rraft wieders um auf ben Rorper. Die gewohnlichen, und ben fast jedem Menschen von nichtgant flume pfer Imagination vorkommenden Falle find unter folgendem allgemeinen Gefete begriffen : eben diejenigen (nur etwas schwächere) Veränderungen des Körpers, welche aus dem wirklichen Eindrucke der Gegenffande auf die Sinne entstehen, werden auch durch die bloke Einbildung diefer Gegenffande erregt. Ben bem wirflichen Unblis de eines fürchterlichen Gegenstandes ichaubert bie Saut, bie Saare richten fich in bie Sobe, die Augen werden weggewandt, u. f. w. eben biefe, nur nicht fo merfliche Beranderun-



gen bes Körpers entstehen auch, wenn man sich einen fürchterlichen Segenstand lebhaft vorstellt. Ben dem Anblicke einer esbaren Sache ergiesen sich die Speichelbrüsen, und die Zunge bewegt sich um sie zu schmecken; eben dies erfolgt auch, wenn man sich eine solche Sache blos lebhaft vorstellt. Mit einem Worte, man mag nehmen, welche Veränderung des Körpers man will: so wird man sie allemahl unter dem Gesetze begriffen sinden, daß sie durch blose Vorstellung eben des Gegenstandes erregt wird, desen wirkliche Gegenwart sie (nur in höherm Grade) hervorbrachte.

Den Grund bleses Gesetzes wird man aus dem schon gesagten leicht ableiten konnen, wenn man sich erinnert, daß die emspfindenden Organe mit den bewegenden in genauer Verbindung siehen. Jede Sensation, auch jede innere Empfindung hat ihren eigenen Ausbruck in der Miene und Stellung des Menschen offenbahr aus feiner andern Ursache, als weil die Bewegung des empfindenden Organs sich dem bewegenden mittheilt. Denn diese Ausbrüssche



de ber Empfindungen find ben allen Den foch biefelben; alle machen einerlen Deiene, wenne fe frohlich ober trautig find wenn fis forvertichen Schmerg ober forverliches Bergnugen empfinden. Alle migden biefe Bewegungen ohne ihren Willen, und febr Me auch wiber ibren Billett. Beweiß des mig, dag bies weber bor Gewohnheit. nody von willführlicher Entschliefung, fon Dern allein von bein Deganen Baue bet Meirschen abhängt! Da nim burd bie Einbifomige : Rraft bie chemabligen Ems sfindingell ernenett Wetden: fo muffen auch burch fie bie mit biefen Empfindungen verfinipfton Beranberungen bes Rorpers er-Addit Wetben ; tind bir burch fie bie Ems ofindunden fchwachet als wirkliche Empfin-Dinigeit erneuert therdelte fo mugen auch Biefe Bewegungen fehroacher als bei wirts lichen Empfindungen wieder erwecke werben 1983 The Latine Bright Committee of these offers

Außer biesen gewöhnlichen giebt es aber auch noch manche ungewöhnlichere pund eben beswegen punderbarere Falle. Es ist bennaße keine Art von Krantheit, die vieht wird bie Einbildungs-Kraft entwe-

Der

ber hervorgebracht, iober gehellt worben ware; ja, fogar ber Lob felbft ift ihrer Herrschaft unterworfen. Sie alle Berguergahlen, biefe Falle, wurde theils ju weit lauftig , theils auch für micht, ber ich nicht ben hundertsten Theil der medicinischen Beobachter gelefen habe, und habe lefen fonnen; unmöglich fenne Sch fete baher nur einige ber fonderbarften ber, und überlage es ber Belefenheit ober Erfahrung bes Leferd, mehrere diesen abuliche, auch wol noch aus ferordenellichere hingugudenfen Ein Mann verlangte von einem Arte gewiße bon ihm felbft benahnte Pillen, um fich von feinen Magenschniergen zu Befreyen. Unbere, und an biefer Abficht bequemere Mittel wollte er durchaus nicht annehmen. Der Alret fell te sich also, als ob er that willfahren wollteil Er machte aus frifthem Brodte Dik len, überguldete fie, und gab fie ihm anfatt ber begehrten. Den andern Zag fam ber Patient gefund wieber, und ruhmte bie Pile len außerorbentlich, fie hatten ihm Deffnung tind auch Erbrechen verursacht: \*) Ich rendalistical enod bill and a habe

<sup>\*)</sup> Miscellanea Acad. Natur. Curios. Annus VI. p. 345.

habe, fagt van Swieten, einen Menschin gesehen, welcher einigemahl eine ziemlich eckelhafte Laxang eingenommen hatte. Diefer bekam ben Erblickung des Geschitres, woraus er sie getrunken hatte, einen Schauber mit Eckel und wirklichem Laxieren.\*)

Per 1 19 1 A 1516 . 11 . 10.

Bon Deilung ber Rrantheiten geugen folgende Benfpiele: Gine Frau, welche lande am viertagigen Rieber gelegen hatte, fag. te ben Entschluß, ihr Fieber einem aroken. en einer Landftrage liegenden Steine gu übermachen. Gie fchrieb an ben Stein einen hoflichen Brief, fchiefte bamit elnen Boten ab, der nach Bermelbung ihres Grufes ben Stein um bie Uebernehmung bes Ficbers erfuchen follte. Der Bote las bem Steine ben Brief vor, und band ein zierliches Band um ben Stein. ! Und fiebe, bas Fieber blich aud! Gine Maab einer vornehmen am Tieber frank liegenben Krau versprach, für einen Grofchen ihr Fieber anzunehmen, und bekam es wirklich's and the state of 11:17.

Van Swieten Common Aphor. Boerhaav.

11 1 mi 数据海内的器



bie Fran aber wurde gefund. Daher kommt es, daß diejenigen, welche bloße Recepte eingenommen haben, badurch gefund word ben findi.")

Bergleicht man nim hiermit bie an fich wunderbaren, und burch die Eriabling noch wunderbarer, gemachten Seilungen vermits telft bloger Borie, zanberifcher Charaftert, und anderer eben fo fonderbarer Mittelt fo wird man ohne Muhe eine fehr natürliche Erflarung zu ihnen finden. Dan wirb nicht mehr fich fo geneigt finben laffen; ale les, mas außer ber gewohnlichen Strafe ber Matur diegt fogleich für übematurlich. und alle burch fonderbare Mittel helfenden fogleich für Wunderthater zu halten. Bas bon ben Wundern bes Abbe' Paris und uns zähliger anderer theils heiliger, theils une heiliger Leute geverläßiges dergablt wirb, wird man fehreleicht burch biefe Grund. Sate in naturliche Phanomene auflofen tonnen Bu den Zeiten, mo man' die Raapply in fur

<sup>\*)</sup> Miscellan. Acad. Nac. Cur. Annus II.

tur noch nicht aus hinlänglichen Beobach tungen kannte, war es feln Winder, war es bein Winder, war es pielmehr unbermeiblich, daß die Menschen solche außerordentliche Heilungen ents weder einem himmlischen, oder auch hellischen Venstände zuschrieben. Zu unsern Beiten aber sollte man sich schämen, von den Gasneyn, und andem listigen Großssprechen mehr, ein so großes Aufsehen zu machen, und im Ernste die Frage aufm werfenz obeisse mirklich Wunder thun kom venst

Perrschaft der Lindtlungs Kraft. Ein junges gelundes Franensimmer hatte sich in den Ropf golegt, daß sie mach ihren ersten Wochen sterben wurde, weil ihrer Mutter eben dies widerfahren war: Sie befang wirklich kurs darauf, dasste sich doch sonst gant, gut befand, epiteptische Lusalte, und starb, whire dassman eine andere Ursache die von, als blos diese Eindildung sinden konnte.

HELD OF THE TAKES

arcial arcic

<sup>\*)</sup> Miscellan Nat. Curios. Annus H. p. 227;



Sine auchere Fennensperson wollte einer Bettlering fein Allmosen geben; ihr solle in geche Monaten steiben; sagte die Bettlering und sie starb wirklich, aus Fürche zu Kenben.

Fragtiman hun, wie alle biefe Erfchels nungen but etflaren find fo anemorte ich, baß man bies noch bis jest nicht quege. macht hat. Die Betwickelung und Verbinbung ber innern Organe, burch bie fie finte telbar und unmittelBar auf einander wir ten, fennen wir nicht. Wir konnen alto auch nicht ausmachen, buech welche Wege die lebhafte Borffellung bon ben Befaffe, aus welchem ecfefhafte Carant gee nommen war, eine Laront felbft, ober bie Borftellung von Pillen gewißer Urt bie Wirfung biefer Pillen hervorbringen fann. Er lange bis und nicht ein glucklicher Bufall, ober eine eifrige Machforschung in biefe, und noch fo fehr verborgenen Gange ber menschlichen Ratur tieferwird blicken lafeng andinon in the for five for his

ending of the Post in the Court to bit

<sup>1.</sup> D. Milcell Maty Charie I. Annue 11. price 1, 1



werden wir uns entschließen mußen, hierüber lieber gar nichts, als etwas blos hipothetisches, und am Ende boch nicht befriedigendes zu sagen.

Da nun die herrschaft ber Einbildungs. Rraft über den Rorper fo groß ift: follte fie nicht auch die Muttermabler mancher Menfchen hervorbringen fonnen? Die gemeine und ben allen Mutttern angenommene Mennung fagt es; die Mertte voriger Zeiten, die Philosophen, und auch große neuere Merte fagen es gleichfalls. Dennoch haben fich einige wenige Manner von mehr als gewohne lichem Scharffinne, und mehr als gewohnlicher Rubnheit in Umffurgung alter Bolts. Mennungen, gefunden, Die bas Gegentheil gu behaupten fich bemubet haben. Parthegen haben ihre Grunde, und biefe Grunde muß man horen, ebe man ent-Scheibet.

Daß das Kind mit der Mutter in feisner so genauen Verbindung steht, daß man dadurch die Entstehung der Muttermähler erklären könnte, sagt auch schon Boerhaave; nennt deswegen dies gante Phanomen wunder-



wanderdar und unerklärlich.\*) Der Hern von Busson hingegen und Auberer folgern daraus, daß diese Wirkung aus dieser Ursache nicht entstehen könne, weil gar kein Vershältniß, gar keine hinlängliche Verbindung zwischen benden ist. Das einzige, wodurch Mutter und Kind mit einander verbunden sind, sind Blutgefäße, und diese Blutgefäße kömen unmöglich alle, die Veränderungen im ganzen Körper des Kindes erregen, die man der Einbildungs-Kraft der Mutter zus schreibt.\*\*)

Man fieht, daß diefe Gründe jener Bei hauptung an ihrer Glaubwürdigkeit sehr viel benehmen. Was also anders zu thun, als sie zu schwächen, wenn man bennoch das Ges gentheil behaupten will? Und dies bemüht sich auch herr Krause durch folgende Grüns de auszurichten. Die mattix enthält allers binas

Boerhaav. de Moth. Neru. Tom. II.

III Theil.

Roederer disserratio de Quaestione ab Acad. Petropol. proposita, p. 56 sqq.

bings Rerven; diese also nimmt die Wirkungen der Sinbildungs. Kraft an, und theilt sie dem mit ihr zusammenhangenden koetus mit. Ferner ist bekannt, daß auch die blossen Peuchtigkeiten wunderbare Wirkungen hervordringen konnen; der Bist toller Hunde nicht toll, u. f. wi warum sollen also nicht auch die von der Mutter in das Kind übersgehenden Fenchtigkeiten auf die Seele des Kindes wirken, und durch die Seele diese Veränderungen im Körper hervordringen konnen?\*)

Allein auch so bleiben noch immer manche, wo nicht Unmöglichkeiten, doch den Unmöglichkeiten, doch den Unmöglichkeiten übrig. Man hat Kinder geseben, die ohne Urm oder ohne Kopf deswezgen gebohren wurden, weil die Mütter Eretutionen zugesehen hatten; wie in aller Welt kann die Einbildungs Kraft des Kindes, durch seine Nerven, ihm seinen Kopf ober seinen Urm abreißen? Wie in aller Welt kann

<sup>\*)</sup> Krause dist. de quaest als Acad Perropol. proposita, s. 40, 49 sqq.

tann die Einbildungs Rraft Abbildungen von Thieren, Früchten, u. f. w. ber Oberflache bes Korpers einbrücken?

Gegen diese Unbegreistichkeiten schützt man sich mit dem augemeinen Panier, daß es manche uns unbegreistiche Dinge giebt, die dem ohngeachtet sehr wahr sind. Auf diesem Wege also mochte der Streit wol nicht so leicht auszumachen seyn; denn eine geometrische Demonstration von der absoluten Unmöglichkeit eines solchen Einstußes der Mutter auf das Kind werden die Gegner dieses Einstußes wol schwerlich zu geben im Stande seyn.

Was bleibt also anders übrig als historischt zu untersuchen, ob das Jaktum richtig, und nach allen von den Vertheidigern angenommenen Umständen richtig ist. Dies hat auch Herr Krause eingesehen, und des wegen gleich im Anfange seiner Abhandlung durch Ausstellung einer Menge von großen und hlaubwürdigen Männern die unglaubigen niederzuschlagen, und die schwerzläubigen zu überzeugen gesucht. Dies ist,

<sup>\*)</sup> Kraufe diff. citat. \$ 4.20 lab all (

meiner Mennung nach, nicht der Weg, auf dem man hier historische Wahrheit finden kann; denn alle diese Zengnisse, was beweisen sie? Nichts mehr und nichts weniger, als daß manchmahl ein Kind gewisse Fehler am Körper hat, wenn die Mutter sich eine geswisse Sache lebhaft eingebildet hat; und dies ist noch nicht, daß die Einbildungs - Kraft der Mutter die Ursache dieser Fehler ist.

Herr Roberer beweiset durch manche unstäugbare Ersahrungen, daß es Kinder ohne Muttermähler giebt, die sie doch durch gewisse Zufälle der schwangern Mutter hätten haben müßen.\*) Aus andern Ersahrungen ist serner tlar, daß es manche Muttermähler giebt, ohne daß eine solche Einbildung porhergegangen war; wie viele Kinder haben nicht Mersmahle au sich, von denen die Mutter aus ihrer Einbildungs Kraft seinen Srund anzugeben wissen?\*\*) Da es also Muttermähler ohne vorhergegangene Einbildungs.

Rocderer diff. citat. p. 73. Blondel differtation fur la force de l'imag. des femmes, p. 18.

Blondel am angef. Orte, G.23.



dung, da es ben vorhergegangener Einbildung feine Muttermähler giebt, was folgt? Was anders, als daß die Einbildungs Araft nicht die einfige nothwendige Urfache diefer Phanomene ist? Und wenn dies richtig iste so beweisen alle diefe Zeugnise nichtsprweil der beobachtende Urst das, was eine Wirtung der Jung des Zufalls war, für eine Wirtung der Finagination ausgegeben hat.

Benfviele werden bies beutlich machen. Ein Bettler bat eine fchmangere Frau um Allmofen und zeigte, um ihr Mitleiden befto ftarter rege ju machen feine mit zween Daumen versebene Sand; bie Frau erschrickt, und bringt em Rind mit zween Daumen gur Welt. \*) Dies habe ich gefehen, fagt Boerhaave, ein gultiger und glaubmurdi-Aber was hat er gesehen? Daß ger Benge. bie Einbildungs. Rraft ber Mutter bie Urfache ift, wie er erzählt? Reinesweges; fonbern blos, baf eine erschrockene Schwangere nach bem Unblick eines Menfchen mit zween Daumen ein Rind mit zween Daumen ge-Sila Hinary Con

Boerhaave de Morb. Neru. Tell. p. 5592

bohren hat. Wie, wenn nun das Kind auch ohne diesen Bettler, mit zwern Danmen geschohren wäre? Daß dies nicht geschehen wäte, oder nicht hatte geschehen können, wird man schwerlich darthun können wird, wird man auch durch dieses Benspiel schwerlich den Sos erweisen, daß die Einbildungs-Rraft der Mutter auf das Kind Einfluß hat. Eben dies Naisonnement, auf alle übrige Benspiele einzeln augewendet, wird ihre Boweis Rraft merklich schwächen.

Aber ber Bepspiele sind so viele. Sollte wol das Ohngefahr, welches hier allein borausgesest wird, so viele übereinstimmen, de Fälle hervordringen können? — Das blose Ohngefahr freulich wal nicht: aber man bemerke, daß dieses Ohngefahr an den Müttern felbst eine so gute Untersüssing hat, daß es sehr seltsam senn muste, wenn es nicht sich nach allen Fällen bequemte. Wie manche so genannte Muttermähler haben nicht mit ihren angeblichen Ursachen keine andere, als eine eingebildete Nehnlichkeit? Wie manche Zusälle haben nicht nicht die Mutter während ihrer Schwangers schaft, so daß es bennühe ein Wunder sein muster, wenigstens es ner auf den am Kinde sichtbaren Fehler, durch Hinjusehung oder Weglahung mandcher Umstände, einigerlingen paste?

Man ficht fletand, bag es fchwerer ift, als es anfangs scheint, ben Einflug ber Ein bilbungs . Rraft ber Mutter auf bas Rind biftorifch- darzuthun. Einen folden volltommenen historischen Beweis habe ich noch nicht gefunden; und fo lange, bis er wird geführt werden, wird man wol am ficherften verfahren, wenn man bas befcheibene non liquet hierauf anwendet. Damit man aber febe, daß nicht blos eitele Begierbe jum Cfepticismus hiervon Urfache ift: fo will ich noch kurts anführen, wie ein folcher historischer Beweiß beschäffen senn mufte, um vollig überzeugend zu fenn. 1) Es muße te eine große Angahl von folchen Benfpielen aufgestellt werben; benn je großer bie Menge ber Benfpiele ift, befto geringer wird bie Wahrscheinlichkeit, baff ber Zufalt baben fann gewirft haben. 2) Es muffe burch binlang.

hinlangliche Erfahrungen ausgemacht werden, daß die Benspiele, wo nach vorhergegangenen Einbildungen Muttermähler erfolgen, den weitem zahlreicher sind, als die, wo sie darauf nicht folgen, oder wo sie ohne vorhergegangene Einbildung erfolgen. 3) Es müsten alle diese Benspiele aus glaubwürdigen, einsichtsvollen genauen Bevbachtern gefammlet werden.



XMI



